

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

10 B B

Breitkopf & Härtels Musikbücher



# Hugo Wolf

M. Morold

Rleine Mufiterbiographien







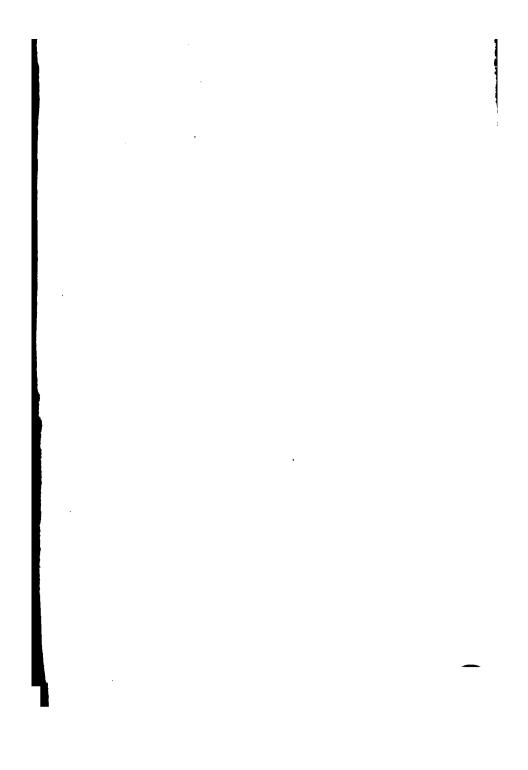



Un wiloys

Aus "Newman, Hugo Wolf". Ins Deutsche übersetzt von Dr. H. v. Hase.

# Hugo Wolf

noa

Max Morold x

Mit einem Bilbnis



Leipzig Druck und Berlag von Breittopf & Härtel 1912 Copyright 1912 by Breitkopf & Hartel, Leipzig.

BURDACH

# ML 410 W8M5

L

Cin Zufall wollte, daß bei ber Einsegnung ber Leiche Brudners in der Wiener Karlskirche am 13. Oktober 1896 ein junger Musiker, infolge eines Wikverständnisses, von der Bolizei zurückgewiesen wurde — ein junger Musiker, den Bruckner wahrhaft hochschätzte und der selbst zu den aufrichtigen Bewunderern des Meisters zählte. Und das wollte schon etwas heißen. Denn es war schwer genug, die Bewunderung dieses Feuergeistes und Sprudelkopfes zu erringen, der mit einer unbarmherzigen Satire allem, was er nicht rein und echt erfand, ins Gesicht zu leuchten pflegte; es gab verteufelt wenige, damals lebende Komponisten, die sich seiner freundlichen Sympathien rühmen durften. Und es lag eine grimmige Fronie barin, daß ber von ihm am heftigsten Angegriffene, daß Brahms der Einsegnung beiwohnen durfte — Brahms. den die Welt nur als Gegner Brudners kannte — und einer, der mit all seiner Angriffslust und seinem Selbstgefühl zu dem nun Berewigten, auch wenn er ihm nicht blindlings folgen konnte, doch stets verehrungsvoll emporgeblickt hatte, mußte drauken stehen und hatte wieder einmal Gelegenheit, empörte Betrachtungen anzustellen über all die beschämenden Lächerlichkeiten seines verunglückten Daseins.

Aber war benn das wirklich ein junger Musiker, dieser kleine, welke Mann mit den sahlen Zügen und dem unstäten Blid? Mit seinen sechsunddreißig Jahren mochte er neben dem zweiundsiedzigjährigen Bruckner allerdings jung heißen und in diesem Alter war er, nach allgemeinen Begriffen, auch noch einer Entwicklung fähig: als Künstler, als Schaffender

bemnach noch jung. Doch wer ihn näher kannte, fühlte sich Der Künstler war anscheinend zur Berneinung gedrängt. längst fertig, eine in sich geschlossene Erscheinung von größter Reife: der Mensch hingegen in fortwährender Unruhe, friedlos, freudlos und aar nicht reif ober gesett, sondern manchmal schwärmerisch-autmütig, naiv-begeistert wie die echte Rugend. bann wieder reizbar, unverträglich, hochfahrend und verbissen wie einer, der schon viel erlebt und erlitten hat oder überhaupt niemals jung gewesen ift. Ein Mensch, der tiefe Liebe erweden konnte, bessen Auge selia aufleuchtete, wenn der Traum bes Roeales seine Seele erfüllte, und der Schrecken verbreitete, wenn er mit dem Leben kampfen mußte, der in diesem Kampfe täglich neue Feinde gewann und seinen Feinden gegenüber unversöhnlich war. Ein Mensch, der, mit dem bürgerlichen Maße gemessen, in keine Ordnung zu passen schien und ben man wohl scheuen und tadeln mußte, wenn man ihn nichts als Künstler ehrte. Die Welt aber machte es umgekehrt und wollte vom Künstler nichts wissen, weil sie sich in den Menschen nicht zu schicken wußte. Es ist ja immer basselbe: ob nun bemütig ober hoffärtig, sanftmütig ober zornmütig — ber Künstler wird erst dann in ein erträgliches Verhältnis zur Welt kommen, wenn er sich wie ein solider Dutendmensch benehmen, also gar kein Künstler mehr sein wird.

Hugo Wolf stammte aus Neinbürgerlicher Familie. Er wurde am 13. März 1860 zu Windischgraz, einem Städtchen Sübsteiermark, als der Sohn eines Lederermeisters geboren, in dessen musikseundlichem Hause seinen früh zutage tretende musikalische Neigung und Begadung auch früh genug eine fördernde Nahrung erhielt. So rasch und heftig entwickelte sich der Musiker in Wolf, daß er mit fünfzehn Jahren den Entschluß faßte, sich auch berufsmäßig der Musik zu widmen. Sin Entschluß, dem der Vater um so schwerzen Herzens beistimmte, als er durch die Ungunst der Reiten und persönliches

Mikaeschick einen Teil seiner Habe verloren hatte und der Sohn daher beinahe völlig auf sich selbst, auf die Früchte der eigenen Arbeit angewiesen war. Der Komponistenberuf aber war doch gewiß ein sehr unsicherer und für den Beruf des ausübenden oder lehrenden Musikers schien der Junge nun einmal gar nicht gemacht zu sein. Das, was man "Rucht" nennt, Selbstzucht und strenge Rucht gegen andere, war ihm nicht gegeben. So hat er benn auch nur eine einzige Schule absolviert: die vierklassige Volksschule. Im Gymnasium ging es nicht und eben so wenig später am Wiener Konservatorium. hier zeigt sich zuerst ber innere Awiespalt, an dem Wolf zeitlebens frankte. Er war nämlich so wißbegierig und lerneifrig wie sonst nur die "bravsten" Schüler, er war als Kind, als Anabe, als Züngling, als Mann unablässig bemüht, Kenntnisse zu erwerben, Eindrück zu verarbeiten, zu den Tiefen des Lebens und der Kunst vorzudringen; aber er wollte auch — als Kind und als Erwachsener — immer nur auf eigene Hand studieren. er wollte und konnte sich keiner "Zucht", keinem Lehrplane, keiner Haus- und Studienordnung fügen. Er wollte selber lernen, Autodidakt sein. In einer Gesellschaft und einem Staate, beren öffentliche Einrichtungen auch für Ropf und Herz, nicht bloß für ben äußeren Menschen Uniformen vorschreiben und die nur jene sichtbaren "Diftinktionen" gelten lassen, die der hierarchischen Abstufung ihrer Mitalieder Ausbruck geben, war die einzig auf sich selbst ruhende und darum zügellos erscheinende Wesensart Hugo Wolfs ein Verhängnis. Im Wiener Konservatorium "unmöglich" geworden, von den Eltern nur auf das Notdürftiaste unterstützt, stand er mit siebzehn Rahren sozusagen allein auf der Welt und hatte sich nun im Leben und in der Großstadt zurecht zu finden.

Seiner Art mußte es übrigens just so passen; nun war er jedes Zwanges, jeder Bevormundung ledig und vor quälender materieller Not schützte ihn seine Sparsamkeit und Bedürfnislosigkeit: wenn er ein bescheibenes Quartier hatte und seine Mutter ihn hie und da mit einigen Lebensmitteln versorate. so erheischte er nur noch ein geringes Einkommen, um seine musikalischen Bedürfnisse zu befriedigen. Dieses Einkommen erwarb er sich durch Stundengeben, wozu ihm Freunde und Gönner, die sein Talent und sein regsamer Geist ihm bereits gewonnen hatten, gern behilflich waren. Aber Stundengeben war für Wolf ungefähr so "ekelhaft" wie Stundennehmen. Da sollte er beispielsweise eine junge Dame im Klavierspiel unterrichten; bald zeigte sich, daß er lieber selbst am Flügel sak, als die Versuche einer Dilettantin über sich ergehen zu lassen, und wenn auch sein ausdrucksvolles und oft hinreißendes Spiel eine aute Schule für den rechten Hörer war, so mußten boch die Angehörigen der Schülerin um so bedenklicher das Haupt schütteln, als er Worte wie "blöbes Frauenzimmer" gebrauchte, eine zufällig anwesende Tante als "fürchterliches Weib" bezeichnete, bessen Gegenwart er nicht ertragen könne, usw. Schlieklich nahm er selbst Reikaus, wie benn überall, wo er ber Welt Argernis gab, nur sein Arger über bie Welt als Urfache seines wunderlichen Benehmens zu gelten hat. Lieber darbte, ja hungerte er, als daß er sich in Kompromisse und Unterhandlungen einließ, der Talentlosigkeit und der künstlerischen Indolenz auch nur einen Schritt entgegenkam. Amosen aber waren ihm noch schrecklicher als eine nuplose ober unwürdige Arbeit. Einladungen und Geschenke nahm er nur von solchen Bersonen an, von denen er sich unbedingt verstanden glaubte. Diesen bankte er burch seine Leistungen, durch sein Schaffen. Je mehr er als Komponist hervortrat, um so zahlreicher wurden die Menschen, deren Bewunderung ihm so aufrichtig erschien, daß er ihnen auch gestatten konnte, für sein äußeres Leben zu sorgen. Anfänglich aber, in jenen frühen Tagen, in benen er selbst noch keine rechte Borstellung von dem hatte, was der Inhalt seines

Lebens werden sollte — anfänglich geriet er immer wieder in Bitternis und Bedrängnis, weil er sich ganz aus eigener Kraft erhalten wollte und ihm dann doch wieder die Geschmeidigkeit und das nüchterne Urteil sehlten, die der Kraft erft Rachbruck verleihen und ihre richtige Anwendung ermöglichen.

1881 war Wolf Theaterkapellmeister in Salzburg. ihm, wie wir wissen, jede "Rucht" sehlte und eine schlagsertige Technik bes Dirigierens ihm naturgemäß noch nicht eigen sein tonnte, so ergab sich von selbst seine prattische Unfähigkeit. diesen Bosten zu behaupten. Es wäre aber auch ein beinahe lächerlicher Gebanke: ber in allen kunftlerischen Dingen nur dem Tiefsten und Höchsten zugewandte Realist durch seinen Beruf genötigt, sich Tag für Tag mit seichter Musik und oberflächlichen Aufführungen, mit verständnislosen Sängern und einem gefühllosen Bublikum zu befassen. Es gibt Rünftler, bie burch eine solche handwerksmäßige Verwertung ihrer Kähigkeiten ihr Können bereichern und ihre Andividualität stärken: aber die sind dann eben noch keine so ausgebrägten Abealisten, nicht so einseitige Kanatiker, wie Sugo Wolf es war. Um die Zeit, als Richard Wagner noch italienische und französische Opern einstudieren mußte, die seiner eigensten Richtung allerdings fern lagen, strebte er ja auch selbst noch nach wälschem Lorbeer und suchte mit Auber, Spontini und Meyerbeer in die Schranken zu treten. Eine so riesenhafte Begabung und ein so universeller Geist brauchten auch wirklich keine Berührung mit Frembartigem und keinen vorübergehenden Frrtum zu scheuen; für sie war immer nur Gewinn zu holen. Ein Wolf dagegen konnte seine ganz bestimmte, eng umgrenzte Aufaabe, die der Erneuerung des deutschen Liedes, und noch dazu in einem so kurzen Reitraum, wie er ihm tatsächlich zugemessen war, wohl nur dann bewältigen, wenn er sich einzig auf sie zurudzog und jeder Versuchung, aus seiner

Schanze bervorgelockt zu werden, einen geradezu ängklichen Widerstand leistete. Wie wenn er gewußt hätte, daß er bald sterben müsse und daß ihm nur Eines vergönnt sei, empfand er schon in einer Epoche seines Lebens, in der es noch woate und garte und ihm seine Riele noch nicht klar waren, ein Grauen vor allem, was ihn von dem Einen, dem Erreichbaren abzulenken brohte. Der Ertrag seines Lebens, ber Erfolg seines Wirkens rechtfertigt jede Schroffheit und "Überspanntheit", die wir ihm sonst zur Last legen dürften. Gerade weil Wolf so feindselig gegen alles war, was nicht in seiner schnurgeraden Linie lag, konnte er selbst sich so geradlinig entwickeln, konnte er wirklich Neues finden und konnte er in jungen Rahren die Kraft bewähren, das von ihm Gefundene auch aleich so vollkommen auszugestalten, daß — sein Leben damit erschöpft war. Nirgends sind der Charafter und das Schickal so wenig zu trennen wie beim Künstler. Charafter und Schickfal zusammen sind sein Karma und dieses Karma offenbart sich uns in feinen Werken.

### II.

1884—87 wirkte Wolf als Kritiker am "Wiener Salonblatt". Wolf als Kritiker! Das war allerdings seltsam. Schreiben konnte der junge Mann; manches, was er schrieb, ist ganz wundervoll; anderes schwülstig und verstiegen; aber wer wird mit dem vierundzwanzigjährigen allzu streng ins Gericht gehen, der ja gar nicht Schriftseller von Beruf war und jedenfalls einen Ernst und Eiser und dabei auch so viel Witz und Geistesgegenwart bekundete, wie man es dem von mancherlei Launen geschüttelten und sich in jähen Sprüngen dewegenden musikalischen Heissprungen eigenklich gar nicht zugetraut hätte. Das leidenschaftliche Gemüt und die geistige Unduldsamkeit des Versassen verlageren sich in keinem Satz; aber gerade weil der Verfasser immer so aanz aus seinen erreaten Serzen

heraus schrieb, gelangen ihm die überzeugenbsten Wendungen und verdanken wir ihm Aussprüche von unansechtbarer Gültigkeit. Was einseitig, salsch, übertrieben oder stillistisch minder gelungen war, fällt daneben nicht gar so schwer ins Gewicht. Dem Talente und der Gesinnung Hugo Wolfs machen auch diese Zeitungsartikel Stre.

Doch damit darf sich der Betrachter seines Lebens nicht begnügen; damit kann sich derjenige nicht abfinden, den diese Betrachtung gelehrt hat, auch ein wenig mit Wolfs Augen zu sehen und wie aus seinem Innern einen Blick auf die Welt zu tun. Und da stuten wir. Welche Macht bietet dann die Welt auf, um einem Wolf, einem Brudner und so vielen Edlen und Großen, bis hinauf zu den Größten, bis zu Becthoven, Wagner, List, bas Dasein zu verleiben, bas Wirken zu erschweren und den verdienten Lohn vorzuenthalten? Aft es nicht hauptsächlich die Kritik, die leidige Mittlerin zwischen Künstler und Bublikum, und zumal jene Art Kritik, wie sie zu Bruckners und Wolfs Zeiten am leichtfertigsten und verwegensten in Wien ausgeübt wurde, für die der Künstler und das Kunstwerk immer nur den Borwand abgeben, um Pfauenräder journalistischer Eloquenz schlagen zu können und so die Aufmerksamkeit des Lesers von dem Gegenstande der Rritik auf die zu bewundernden Kähigkeiten des Kritikers abzulenken? Kähigkeiten, die tropdem fraglich bleiben benn frivole Scherze und saftige Grobheiten machen boch noch keinen "großen Kritiker"! Das Amt des Kritikers, ein notwendiges und — wenn es von Berufenen verwaltet wird auch segensreiches Amt, stellt die höchsten Anforderungen an ben, ber es ausübt: es verlangt eine Sachkenntnis, die der kompliziertesten Technik zu folgen vermag, den verzwidtesten historischen Rusammenhängen auf den Grund zu sehen weiß, und gleichzeitig eine naibe Hingebung, die imstande ist, jedes Werk "voraussehungslos" zu genießen:

ein heißes Herz für die Kunst und einen kuhlen Roof. ber die kleinsten Umstände erwägt, um stets gerecht bleiben zu können. Besonnenheit und Gerechtigkeit — wie selten sind sie im Leben anzutreffen! und wie schwer mussen sie demjenigen fallen, den seine kritische Machtstellung, die Haft seiner Berufstätigkeit, die hundert und tausend außerfünstlerischen Ginflusse, die sich seiner Bequemlichkeit und seiner Gitelfeit zu bedienen trachten, tagtäglich zur Aberschreitung seiner Befugnisse und zur Verleugnung seiner Ideale verführen! Im Namen der Kunst bleiben wir tropbem unerbittlich. Wenn wir Wolf, den Künstler, nach dem Kritiker fragen, wie er sein soll, so wird er zur Antwort geben: ber Rritifer sei nie leidenschaftlich; er sei nie unduldsam; er sei nie einseitig: er sei nicht in Vorurteilen befangen: er lasse sich nicht topsichen machen: er vergesse nicht die Beschränktheit seiner Einsicht und die Unzulänglichkeit seines Darstellungsvermögens gegenüber bem selbstherrlichen Organismus eines kunstlerischen Naturprodukts; er hege Liebe zur Kunst, Chrfurcht vor den Rünstlern und Achtung vor dem Bublifum. Nicht den kleinsten moralischen Kehltritt, durch den die Aritik diesem Brogramme untreu wird, kann ein Wolf ihr jemals verzeihen. Denn zu heilig ist die Sache, die von der Kritik gehütet werden soll; es handelt sich nicht nur um das Glück und Wohlergehen des einzelnen Künstlers, sondern auch um die Würde der Kunst, bas Gebeihen bes künstlerischen Fortschritts und die guten Rechte des kunstluchenden Bublikums. Und wenn wir sehen, wie ein von jener Bürde durchdrungener und für den Fortschritt begeisterter ingeniöser Kunstjunger seine ganze Lebenskraft, Blut und Nerven daran sett, um dauernde kunstlerische Werte zu schaffen, deren subtile Eigenart und artistische Feinheit allerdings nicht jedem genukfrohen Hörer sofort aufgehen kann — so werden wir mit Wolf, dem Künstler, auch über ben für die Kunst empfänglichen und persönlich wohlwohlenden

Rritiker verstimmt sein, der einen jener schwer errungenen Augenblicke, in benen endlich ber zündende Funke aus der Seele bes Rünftlers in die Bergen ber Borer hinüberspringt, mit berufsmäßiger Gleichgültigkeit als lokales Ereignis "würdigt" und für die Musikaeschichte registriert. Wunder der Kunst hat sich vollzogen: Reit und Raum sind ausgelöscht und im Augenblicke der Ergriffenheit alle Menschen eins geworden. Ein Augenblick, den die Ewigkeit durchflutet! Run versinken wir wieder in den Strom der Reit, nun erkennen wir wieder die Menschen und Dinge außer uns aber gibt es benn kein besseres Mittel, die Erinnerung an jenen Augenblick heilkräftig in uns zu bewahren, als lobende Anerkennung ober dozierende Vergleiche mit den Vorgängern und Zeitgenossen bes wunderwirkenden Künstlers? können wir leichter verstehen als die Wut des armen Wolf, wenn er seinen Freunden weltentrückt vorgespielt und vorgesungen hatte und nun das Schweigen der atemlosen Ruhörer durch Beifallsklatschen, ein banales Kompliment ober auch ein geistreiches Abercu gestört wurde. Wahrhaftia. mit Wolf, dem Kunftler, möchten wir die Kritik in jeder Form aum Teufel wünschen.

Aber Wolf war selbst Kritiker; und nicht bloß Kritiker, sondern — um es ungeschminkt zu sagen — ganz und gar ein Wiener Kritiker aus den 80er Jahren. Der Ton, den die andern anschlugen, schien ihm noch zu zahm zu sein. Kein Wort war ihm zu stark für den Ausdruck seines Unwillens und kein Kunstwerk so sleißig und mühevoll gearbeitet, kein Künstler so vielseitig erprodt und in Ehren grau geworden, daß sie nicht den höhnischen Unwillen Wolfs erregen konnten. Respekt und Pietät kannte er nicht, weder der Mode noch der Tradition, weder der trägen Gewohnheit noch der altgeheiligten Sitte gegenüber. Geduld, Nachsicht, Unparteilichkeit — larisari! Wenn Wolf seinen "Tag" hatte, war er nicht

Richter, sondern Henker. In den Mitteln zum Awede war er dabei nicht wählerisch. Anstatt über eine Komposition von Brahms ein begründetes (wenn auch ablehnendes) Urteil abzugeben, macht er einfach ein großes schwarzes Kreuz in seinem Berichte. Alt das noch ernste Kritik? In einem Berichte über die "Meistersinger" schreibt er wörtlich: "Wie man nur eine so schöne Rolle, als den Nachtwächter, einem obsturen Sänger anvertrauen fann! Wozu besiten wir einen Rokitansky? Das eherne Organ dieses Bassisten müßte bem Nachtwächter sehr zu statten kommen. Überhaupt dünkt mich Herr Rokitansky ber einzige Sänger zu sein, ber eine so bankbare Rolle zu singen würdig ist." Gewöhnt an Wolfs Übertreibungen, aber doch mit einem starken Vertrauen zu seiner Urteilskraft, fühlt man sich ordentlich bemüssigt, die Partitur der "Meistersinger" eigens vorzunehmen, um die Rolle des Nachtwächters gründlich zu studieren. Erst das nächste Mal, wenn wieder von Rokitansky die Rede ist, erfährt der Leser, daß die Worte über den Nachtwächter, der doch immerhin in den "Meistersingern" vorkommt, und über Rokitansky, bessen Namen zu ben aefeiertsten zählt, nicht wörtlich zu nehmen sind, sondern daß Wolf sich einfach lustig machen wollte — nicht etwa über Wagner und die "Meistersinger", wohl aber über Rokitansky, ber immer so schläfrig singe und daher am besten für ben Nachtwächter tauge. Heifit das nicht, das Bublikum "frozeln"? Ein Führer und Berater des Bublikums und ein Erzieher zum wahren Ernst in künstlerischen Dingen war Wolf als Kritiker ebenso wenig wie seine von ihm gehakten kritischen Rollegen, benen er Mangel an Grundsätzen und Gesinnungslosigkeit vorwarf. Es war ein seltsamer Widerspruch, daß biese so gar nicht salonmäßig-alatten und auch gegen allerlei "Salonaröken" mit Recht zu Kelbe ziehenben, kochenben und zischenben Rezensionen im "Salonblatt" erschienen. Noch viel seltsamer aber war das tragifomische und in seinen weiteren Folgen

wirklich tragische Migberhältnis, daß ein Künstler, der, unbekummert um die Notwendigkeit des Erwerbens. zu stolz war, eine talentlose Schülerin zu unterrichten, seinen hehren fünstlerischen Beruf unbedenklich mit dem kritischen Handwerke vertauschte, um es dort den ärasten kritischen Grobschmieden mit seinen Sammerschlägen zuvorzutun. Seute sagen wir uns, daß Wolf, der Kritiker, in den meisten Fällen Recht hatte; daß er auch dann, wenn er Unrecht hatte, allgemeine Wahrheiten zutage förderte: daß er auch dann, wenn er völlig daneben haute, seinen originellen Geist verriet; daß er auch dann, wenn sein Geist und seine stilistische Gewandtheit ihn im Stiche ließen, redlich seine Überzeugung aussbrach: daß auch dann, wenn seine Überzeugung ganz parteimäßig gefärbt war, boch ber Glaube an ein Ibeal in ihr lebte; und daß selbst dann, wenn er persönlicher Bosheit freien Lauf ließ, dies eben nur der ungeschickte Kampf eines hilflosen Künstlers war. Heute sind uns diese manchmal flassischen und manchmal pudelnärrischen Aufsätze \*) ein kostbares Zeugnis zur Geschichte seines inneren Lebens. Zur Reit, da sie erschienen, mußten sie einer anderen Auffassung begegnen. Wolf als Komponist war ja noch nicht bekannt und hatte auch nur erst wenig von dem geschaffen, was er selbst ber Nachwelt zu hinterlassen wünschte. Für die zeitgenössischen Leser seiner kritischen Bekenntnisse war er ein sonst namenloser Rüngling, über bessen Keckeiten man sich empörte ober belustigte: und daß die unmittelbar Getroffenen oder deren Anwälte in der Regel empört waren, ist doch eigentlich nur ein Beweis, wie sehr ber namenlose Jungling ("wer ist benn bieser Wolf, daß er sich so viel herausnimmt?") trop allem

<sup>\*)</sup> Sie liegen jeht auch als Buch vor, gesammelt und herausgegeben im Auftrage des Wiener Aabemischen Richard Wagner-Bereins von Richard Batka und Heinrich Werner. Leipzig, Breitkopf & Hatte, 1911.

Eindruck machte. Man hatte nicht bloß den Antrieb, über ihn zu lachen. Man war aber geneigt, Bergeltung zu üben.

So hatte sich Wolf seinen Dornenpfad nur noch unwegsamer gemacht. Daß die Quartettgesellschaften Rosé und Hellmesberger ein Streichquartett von ihm ablehnten, ist kaum besonderer Erwähnung wert; denn solche Ablehnungen gehören zum typischen Künstlerschickfal. Doch tief, furchtbar tief mußte es ben Reizbaren verwunden, als die Philharmoniker in seiner Gegenwart die symphonische Dichtung "Benthesilea" zur Brobe durchsvielten und dabei das überladen instrumentierte und deshalb verworren klingende Stück so schleuberhaft und halb widerwillig, halb ironisch behandelten, daß Wolf darüber schrieb, es sei nicht sein Werk gewesen, das er hörte, sondern bas Werk "eines Wahnsinnigen, Trottelhaften, eines Spaßmachers" — und als nun Hans Richter, der ablichtlich so biriaiert hatte, daß das Stück nicht besser gespielt werden konnte, dem Komponisten nicht etwa Ratschläge für eine geschicktere Instrumentation erteilte, sondern zu den Musikern, unter schallenbem Gelächter, sagte: "Meine Herren, ich hätte bas Stud nicht zu Ende spielen lassen — aber ich wollte mir ben Mann anschauen, ber es wagt, so über Meister Brahms zu schreiben." Wenn selbst Richter, ber Wagnerianer und Bapreuther, die Feindseligkeit Wolfs gegen Brahms zum Anlasse einer berartigen Rüchtigung nahm — auch Bülow grollte dem jugendlichen Brahmsverächter —, so mag man ermessen, wie die Wiener Kritik, für die Brahms das Schiboleth und Wagner das rote Tuch war, den Antibrahmsianer und (natürlich!) Wagnerianer Wolf auch noch zu einer Reit behandelte, da er die eigene kritische Feder schon längst beiseite gelegt hatte und schon die herrlichsten Meisterlieder von ihm bekannt geworden waren. Meisterlieder, die in unglaublich rascher Folge aus seinem lobernden Innern hervorbrachen ein Lieberfrühling, ber zugleich ein schier allzu üppiger Sommer

1887-91, in fünf Jahren, entstanden der Möride-, der Eichendorff- und der Goethe-Anklus, das ganze svanische und die erste Hälfte des italienischen Liederbuches, insgesamt über zweihundert Einzelgesänge, benen sich auch noch Chöre und andere Kompositionen anreihten. Aber als eine hochberühmte dramatische Sängerin zum ersten Male Hugo Wolf in ihr Liederprogramm aufnehmen wollte, erschien ein Abgesandter der Wiener Kritif in ihrer Wohnung und erflärte, fein Berichterstatter ber großen Wiener Blätter werbe ihr Konzert besuchen, wenn sie bei ihrem Borsate verharre. Die Sängerin ließ sich einschüchtern und Wolf war wieder einmal nicht blok hinterher totgeschwiegen, wie es sonst der Fall zu sein pflegt, sondern im voraus unterbrückt und förmlich von der Vortragsordnung gestrichen. Schutz und Schirm fand Wolf Rahre lang nur im Wiener Afademischen Wagnerverein. hier waren es dieselben Männer, die auch für Brudner eintraten und die sich des jungeren und so ganz anders gearteten Wolf nicht minder tatkräftig annahmen: von Musikern, deren Name einen guten Rlang hat, in erster Linie Josef Schalk und Ferdinand Löwe. Der Wagnersänger Ferdinand Jäger wurde der erste bedeutende Wolfsänger. Die erste Hilfe aber sollte dem Künstler, genau nach dem typischen Schickale bes Österreichers, erst vom Auslande kommen.

Ein Auffat Josef Schalks, der für Wien natürlich umsonst geschrieben war, machte den Universitätsmusikdirektor Dr. Emil Kauffmann in Tübingen auf Wolfs dis dahin erschienene Lieder ausmerksam. Kauffmann Iernte die Lieder kennen und schrieb begeistert an Wolf; und dieser, den auch freundschaftliche Begeisterung oft nur in Harnisch bringen konnte, sühlte sich verstanden. Daß Wolf Wöride in Musik setze, war ein Grund mehr zur gegenseitigen Annäherung desschlerreichers und seines neuen schwäbischen Freundes. Noch im selben Jahre (1890) Iernten sich die beiden auch persönlich

kennen. Wolf kam nach Tübingen und scheint dort so entzückt gewesen zu sein von der Intelligenz und Herzlichkeit Kauffmanns und der Schwaben, daß er nicht bloß wiederkam, sondern auch im brieflichen und persönlichen Verkehre mit diesen Menschen stets nur seine liebenswürdigsten Seiten herauskehrte und ganz "normal" war. Hier gab es eben keinen Kampf, hier lastete auf ihm nicht der auch stärkere Naturen aus dem Gleichgewichte bringende Druck des Verkanntseins, hier fand er (1893) in dem Stuttgarter Rechtsanwalte Hugo Kaikt auch einen Sänger. ben er allen Berufssängern vorzog und der auf Sängerfahrten durch das deutsche Reich und Österreich Wolfs Muse bekannt Tübingen, Stuttgart, Mannheim waren die Orte. wo zuerst Wolfsche Lieber, Chore und Kantaten vor einem größeren Bublikum erfolgreich zur Aufführung kamen. Später folgte Berlin, wo sich sogar ein Sugo Wolf-Verein bilbete. dessen Aufgabe die Pflege der Wolfschen Kunst war. Runst eroberte so allmählich die deutschen Herzen. Wolf ging vom Liede und von anderen kleinen Formen zur Oper über und sein "Corregidor" wurde 1896 in Mannheim. 1898 in Strafburg aufgeführt. Wien mußte endlich nachkommen: aber es ging bort zäh und langsam. Noch 1897 waren Hugo Wolf-Konzerte in Wien von Lublikum schlecht und von den Berichterstattern der großen Blätter gar nicht besucht. Auch hier ward jest ein Hugo Wolf-Verein gegründet, der es trop der angehenden Berühmtheit Wolfs im "Reiche" (was für liebevolle und gründliche Auffätze über ihn brachten doch die angesehensten reichsbeutschen Blätter und musikalischen Fachzeitschriften!) im Heimatlande des Künstlers aar nicht leicht hatte. Die Pforten der Wiener Hofoper blieben dem ungludlichen Schöpfer bes "Corregidor" verschlossen und öffneten · sich ihm erst nach seinem Tobe.

Der Tod aber lauerte schon lange auf ihn und schickte einen seiner schrecklichsten Boten voraus, den Wahnsinn. Die

äukeren Berbältnisse Wolfs waren jest geordnete. Die Schar von aufrichtigen Freunden und Verehrern, deren Mittelbunkt er geworden war, nahm ihm alle Bürden von den Schultern. Durch ihre werktätige Unterstützung wurde es ihm möglich. seine Lieber in die Welt zu schicken, noch ehe sich die Berleger barum rissen: burch sie fand er immer wieder ein trauliches Heim, eine angenehme Sommerfrische, eine ruhige Stätte zum Sinnen und Arbeiten. Bon den Bielen, deren moralische und materielle Förderung Wolfs Pfade sorglich begleitete. wären besonders zu nennen: Abalbert von Goldschmidt, der Romponist, Friedrich Edstein, ein enthusiastischer Sonderling, die Familie des Hofjuweliers Köchert, wo Wolf zeitweilig ganz "zu Hause" war, bas Chepaar Lang, Frau Rosa Mapreber-Obermener, die das Libretto zum "Corregidor" verfakte. Dr. Heinrich Botpeschnig in Graz, zulett noch Baul Miller. ber Gründer des Berliner. Dr. Wichael Haberlandt, der Gründer bes Wiener Wolf-Vereins, und Comund Hellmer, ein Sohn bes Bilbhauers gleichen Namens. Diese und alle anderen. die auf Anregung und Vermittlung der Genannten wenigstens vorlibergehend an dem Lebenswerke Wolfs mithalfen nicht zu vergessen die schwäbischen Freunde! - bürfen dreierlei Berdienst für sich in Anspruch nehmen: daß sie die hohe Begabung Wolfs rasch erkannten und sich ihrem Rauber ohne kritische Bedenken hingaben; daß sie sich durch das Rauhe und Unberechenbare seines menschlichen Wesens in der Teilnahme an seinem Schickale nicht beirren lieken: und dak sie stets ben — nur der verstehenden Liebe und ehrfürchtigen Bewunderung gegebenen — feinen Takt beobachteten, der es ihnen erst ermöglichte, den Empfindlichen durch ihre "Wohltaten" nicht zu verleten. Wer das Verhältnis Wolfs zu seinen Freunden kennt — und es gibt wunderschöne Briefe von ihm, aus benen es klar hervorleuchtet — ber muß aber auch ihm selbst das Reugnis ausstellen, daß er ein braver Freund war,

bak er nicht nur ben Feinden grollen, sonbern auch jenen treu und bankbar sein konnte, die es verdienten, daß ihm zatte Ruckicht, warme Runeigung keineswegs fremb blieb. Aber es war doch immer etwas Rurlichaltendes in ihm, bas sich nicht selten zum beleidigenden Miktrauen fleigerte. Sa. er konnte Liebe weden und hat sie geweckt, in so reichem Make, daß dies allein seinen Charafter über alle Verdächtlaungen erhebt: nicht nur von seinen Liedern, auch von seinen Worten und Bliden schien etwas auszugehen, was jeden, der andächtig lauschte und tief hineinsah, unwiderstehlich an ihn Burschikos-gemütlich und ganz unbefangen-kindlich, ja selbst töricht-kindisch konnte er sein und in solchen alucklichen Stunden der Selbstvergessenheit war er ein bestrickender Mensch. Aber seine Freunde zitterten auch in solchen Stunden: wußten sie doch, daß ein Dämon in ihm seinen Sit hatte und daß die unschuldigste Veranlassung, irgend ein unbedachtes Wort ober auch das Verschweigen des just von ihm gewünschten Wortes, den schlummernden weden konnte. Oft war die Ursache überhaupt nicht zu entbeden, warum Wolf plötlich schief nahm, was ihm sonst gefallen hatte, und warum er auf einmal seinen Rächsten so entgegentrat wie etwa als Kritifer bes "Salonblattes" einem ihm unsympathischen Künstler. Er wußte oft selbst, daß er ohne Grund beleidige, aber er mußte es tun, ber Dämon wollte es, und reuig, beschämt trachtete er den Kehler aut zu machen, ohne doch vor Rückfällen sicher zu sein. So litt er an sich selber, mehr als die andern an ihm, und das Bathologische dieser inneren Widersprüche konnte sich seiner intellektuellen Betrachtung nur wieder als ein neuer Grund zur Unzufriedenheit, zur Betrübnis, ja zur Selbstqualerei darstellen: er war durch sein Wesen unglücklich, nicht etwa nur burch sein widriges Geschick, und als er dies erkannte und das Unentrinnbare seiner Lage burchschaute, da mußte er - da er ja tropbem aut war und am Leben Freude

hatte — erst recht tief unglücklich werden. So hat benn auch keine günstige Wendung des Geschickes ihm sichtlich wohlgetan. Als endlich die Berleger kamen, als es Honorare und Tantièmen gab — wenn auch noch lange nicht so, daß er davon hätte anständig leben können — da linderte dies nicht im geringsten seine Aufgereatheit, da kam nicht etwa eine frohe Aubersicht über ibn, eher bohrte er sich jest erst recht in den prophetischen Gedanken binein, daß sich mit seinen Sachen nach seinem Tode ein schönes Geld verdienen lasse, und die Huldigungen, bie man ihm entgegenbrachte, nahm er als etwas Notwenbiges. längst Erwartetes, nicht mehr sonberlich Beglückenbes auf. Wie hatte er als Kritiker auch am Erhabensten immer noch die schwachen Seiten herausgefunden und alles, was nicht geradezu erhaben war, in der Regel vernichtend abgetan! Ihm selbst aber burfte man nicht mit dem fleinsten Borbehalt kommen. wenn man seine Schöpfungen kritisierte. "Wenn die Leute mir doch vorher ihre Manustrivte zur Beautachtung einsenden wollten!" schreibt er nach der Lektüre einer von ihm selbst als "gut, mitunter sehr gut" bezeichneten Besprechung, die aber doch nicht jede Note von Wolf für klassisch hielt und auch noch andere Komponisten neben ihm gelten ließ. Als Theodor Helm, ber, gleichwie für Bruckner, so auch für Wolf mutig kämpfte, einmal nicht genau so geschrieben hatte, wie Wolf selbst es ihm vorschrieb — das Wort ist hier buchstäblich zu nehmen — da war die Folge eine Entfremdung, die eigentlich nicht aufhörte, als Wolf geraume Zeit später in einem gnäbigen Manifest seinem kritischen Vionier für alle Mühe und Freundschaft fühl bankte. Der Brief war in ben verbindlichsten Formen gehalten, aber er hatte kein individuelles Gepräge. Wenn Wolf "verbindlich" war, war er fühl bis ans Herz hinan. Wolfs Briefe sind sonst so Inrisch-individuell wie Gebichte, die nach Musik verlangen; sie enthalten ekstatische Ausbrüche der Selbstvergötterung, wenn ihm etwas Schönes

gelungen war, und dann später, in den neunziger Jahren, die erschütternbsten Schreie wegen zeitweiligen Versiegens der Schafsenskraft, größten physischen Unbehagens, vollständiger Mutlosigkeit. "Harmonisch" war diese Natur nicht und wenn der Philister hier Spuren von Größenwahn, sixen Jdeen und allerlei Verrücktheit sesstellen mochte, so sollte er dies mal leider recht haben. 1897 brach die nicht wegzuleugnende Geisteskrankheit zum ersten Wale aus und nach einer vorübergehenden, scheindaren Heilung im solgenden Jahre wieder. Wolf spürte die Nähe des Unheils, machte einen fruchtlosen Selbstmordversuch und wurde dann auf sein eigenes Ansuchen in der niederösterreichischen Landesirrenanstalt in Wien untergebracht, die er erst als Entselter verließ.

Kür den Arren sorgte nun auch der Staat in Gemeinschaft mit den treuen Freunden. Und die Welt wußte jest allenthalben, daß man Wolfsche Lieber singen musse, wenn man mit der Kunst gehen wolle. Auch die Wiener Konzertsäle hallten jett von Wolfschen Liebern. Die größten Berühmtheiten der Gesangskunst dienten eifrig der Wolfschen Muse und manche alternde Berühmtheit brachte es so zu neuen Wirkungen. Noch zu seinen Lebzeiten konnte der "Nachlaß" des geistig Begrabenen gesichtet werden: instrumentierte Lieder, gemischte Chöre, auch das Opernfragment "Manuel Benegas", bas ergreifende Zeugnis seiner letten klaren Stunden, wurden der Offentlichkeit übergeben. Der "Corregidor", sein Schmerzenskind, kam in Prag und Graz zur Aufführung; allerbings noch nicht in Wien. Aber nach seinem förperlichen Tobe, ber am 22. Februar 1903 eintrat, boch auch in Wien. Die "Benthesilea" gelangte im Wiener Konzertverein zu bemonstrativen Ehren und man sah, daß die Fehler der Instrumentation leicht genug zu verbessern waren. Hätten die Philharmoniker, die sich erst 1910 zu einer Aufführung entschlossen, schon 1886 bas Werk aufgeführt, wer weiß, wie viele

weitaus reifere und bedeutendere Orchesterwerke Wolf uns noch geschenkt haben würde. Ja, wer weiß — wie wohl innere Gründe dagegen sprechen —: vielleicht waren auch dem Dramatiker Wolf höhere Lorbeeren beschieden als iene des "Corregidor", wenn bieses Werk noch zu seinen gesunden Lebzeiten auf die Wiener Hofbühne gekommen wäre. Aufführen, aufführen! Das ist das einzige Mittel, die Talente und die Genies schaffensfroh zu erhalten und sie immer wieder durch sie selber zu befruchten und anzuseuern. Und ein Sugo Wolf, wie er einmal war, ist durch all die Verspätungen nicht nur in seiner Entwicklung gehemmt, sondern ganz gewiß auch in seiner Gesundheit gestört und dem Tode näher gebracht worden. Wer solche Keime in sich trägt wie Sugo Wolf, für den sind Schmerz und Enttäuschungen auch körperliches Gift. wäre ruchloser Optimismus, wollten wir uns damit trösten, daß Wolf ja doch seine "Mission" erfüllt hat, daß er in rastloser, fieberhafter Tätigkeit zum Schöpfer und Vollender des modernen Liedes wurde. Gerade weil sein "Corregidor", seine "Benthesilea", sein Streichquartett, die italienische Serenade, die Kantate "Christnacht", die Musik zum "Fest auf Solhaug" nicht so bedeutend sind wie seine Lieder und trothem in jedem Takte einen beanadeten Musiker offenbaren, mussen wir es tief beklagen, daß ihm keine ruhige Entwicklung, kein Ausreifen auf allen musikalischen Gebieten vergönnt war, die er überhaupt betrat. Als künstlerische Kraft genommen war Wolf neben Bruckner zweifellos der genialste Musiker der letzten Kahrzehnte: unvergleichliche Kunstwerke hat er uns nur in der Mehrzahl seiner Lieder hinterlassen. Die Tat seines Lebens war das Wolfsche Lied.

#### III.

Er selbst hat genau gewußt, was diese Tat zu bedeuten hatte. Sie besteht in wesentlichen barin, daß er, wenn er Lieber komponierte, zunächst gar nicht den Musiker zeigen wollte. sondern nur im Dichterworte lebte. Durch die the matische Behandlung der "Begleitung", die darum keine Begleitung mehr war, sondern zum symphonischen Gebilde wurde, und burch die ganz freie Behandlung der Singstimme, die einen melodischen Kontravunkt zum "begleitenden" Klavierstud bilbete, ist er fähig geworben. Gedichte in Musik zu seken, die vordem für unkomponierbar galten, und ihren Gehalt auf eine unerhört vollkommene Weise musikalisch zur Geltung zu bringen, sie wirklich ganz in Musik aufund übergehen zu lassen. Seute ist bas Verfahren Wolfs bas allgemein gültige, jeber namhafte Komponist hat es sich angeeignet: aber noch vor fünfzehn oder zwanzig Rahren hat es Befremben erregt, und wo seine Lieder zum erstenmal starken Sindruck machten, da war man immer erstaunt barüber, wie plastisch-eindringlich einem das Gedicht aus ber Wolfschen Musik entgegentrat. In bieser Richtung bewegten sich benn auch seine Erfolge: sie waren zugleich Erfolge der Dichter. Des halbvergessenen Möride zarte Lieber wurden burch ihn zu einem poetischen Hausbuche iebes musikliebenben Deutschen; bie versunkenen Garten Eichendorfficher Romantik ließ er wieder blühen und rauschen: und Goethe, der leibhaftige Goethe trat wie ein Gegenwärtiger vor uns bin, als er in Wolfs Tönen zu reden anfing. Aber auch die kernige Schalkhaftigkeit Gottfried Kellers und der leichte Scherz süblicher Romanzen wird in diesen Tonen ebenso ungezwungen laut wie das ekstatische Schluchzen alter Marienlieder und der abarundtiese Ernst der Gesänge Michelangelos. Es gibt keine von seinen Dichtern berührte Naturober Seelenstimmung, für die Wolf nicht auch in seiner Sprache das rechte Wort gefunden hätte. Neben Großem und Lieblichem finden wir da jenen berauschend-köstlichen Humor, der Wolf auch im Leben auszeichnete, ohne doch über seinen Dämon Herr zu werden. Und in diesem Reichtum von Ersindung und Empsindung bewährt sich vor allem eine früher noch nicht dagewesene Kunst der Berdichtung, die in gedrängtester Fassung, mit dem geringsten Auswande äußerer Krastentsaltung, das Bedeutsamste und Intimsterasch und deutlich zu künden vermag, ohne den Schritt des Dichters zu hemmen, ohne den vorwärts eilenden Fluß der Gedanken auszuhalten.

Die Musik hat sonst im allgemeinen das Bestreben, bei ihrem Gegenstande zu verweilen und seinen Stimmungs gehalt so recht auszuschöden. Sie will dabei nicht nur den besonderen Borteil nüten, den ihr die Macht des "Ausbruckes". ber von keiner anderen Kunst erreichten, unmittelbar wirkenden Gefühlssprache bietet, sondern dieses Bestreben hängt auch mit ihren formalen Eigenschaften zusammen. Ihre wesentliche Form, wenn man so sagen barf — und nirgends find das Wesen und die Form so unzertrennlich wie in einem musikalischen Gebilbe - die wesentliche musikalische Form, in der auch alle Elemente des Rhythmus und der Harmonie und alle "Ausbrucks"-Möglichkeiten mit enthalten sind, ist die Melodie, also eine Kolge von Tönen, welche eine gewisse Reit in Ansbruch nimmt. Biel weniger Reit braucht der Dichter, um Begriffe zu formulieren. ergibt sich ein Migberhältnis beim Zusammenwirken von Dichter und Musiker, welches klugen und gebildeten Geanern ber mobernen Bestrebungen feineswegs entgangen ift. Sehr richtig bemerkt Graf Theodor Heusenstamm: "Nehmen wir zum Beispiel an, die Aufgabe beiber sei, auszuhrlichen "Ach liebe'; zwei Worte hierzu genugen dem Dichter, während ber Musiker, um die beabsichtigte Stimmung (benn nur an diese, nicht au ben Begriff kann er sich wenden) hervorzurusen, eine ganze Genesis dieser Empsindung ichopferifch gestalten muß, um die gewünschte Wirkung gu

erzeugen"\*). Bekanntlich greift nun ber Musiker zu bem Auskunftsmittel, die Dichterworte zu wiederholen. Zu der süßen, langatmigen Melodie, zu dem breit ausgesponnenen Tonstud, in dem die Melodie sich fortsett, steigert und verwandelt, zu dem wunderbaren Aufgebot von Klängen, die uns "eine ganze Genesis" ber Liebesempfindung schilbern sollen. stammelt der Sänger immer und immer wieder nur bie beiben Worte: "Ich liebe". Das mag bei alten Opernterten hingehen, beren Berfasser von vorne herein nur die fargsten Worte für die einfachsten Begriffe wählten und alles Beitere getrost dem Musiker überließen. Aber bei einem ohne Ruchicht auf die Musik sprasam ausgeführten, literarisch wertvollen Gebichte kann uns auch die sparsamste Wiederholung einzelner Worte ober Berse, aus rein musikalischer Willfür, schon als Barbarei erscheinen. Nur die zwingende Kraft der Musik, die unser Anneres so ganz auszufüllen vermag, daß wir alles Außer-Musikalische während bes Hörens gar nicht mehr wahrnehmen ober beachten, läßt uns auch die Veränderungen des Textes übersehen. Wir erblicken im Text nur eine Anregung des Musikers und nehmen selbst nur so viel von dem Wortlaute dieser Anxeauna zur Kenntnis, als wir zum besseren Berständnisse bes eben aus einer bestimmten Anregung herborgegangenen Musikstudes unbedingt nötig haben. Im übrigen schaufeln wir uns willig und gedankenloß auf den Wogen ber Musik. So etwa bei Schumann, der die Boesie ganz in seine Musik aufnahm.

Wolf ist Schumanns Antipode. Er läßt die Wassit in der Poesie aufgehen. Nie und nirgends hat er es bloß auf den Stimmungszauber abgesehen, stets bringt er auch das Wort zu Chren, ja er verfolgt es dis in seine geheimsten Tiesen, er

<sup>\*) &</sup>quot;Im Abendstrahl". Dichtung und Betrachtung von Theodor Graf Heusenstramm. Zweiter Teil. Leipzig 1884. (Gesammelte Werke von Theodor Graf Heusenstamm. Band VI. Wien 1900.)

exartindet alle seine Rätsel und vollbringt geradezu das Erstaunliche, daß nicht leicht ansprechende oder schwer verständliche Gedichte burch seine Tone zu einer überzeugenden Schonheit und Klarheit gelangen. Auch bei Richard Waaner kommen wir häufig gar nicht zum Bewuftfein, Musik zu hören. sondern schauen nur gleichsam durch das erhellende, durchsichtia machende Medium der Tone auf den tiefsten Grund ber Worte und ber in ihnen sich aussprechenden Gestalten und Borgänge: ber Einbruck, ben wir empfangen, ist im reinsten Sinne und im höchsten Make ein voetischer. Was nun aber hier, bei Wagner, in der versönlichen Einheit des Dichters und des Musikers und in der Gleichzeitigkeit des bichterischen und des musikalischen Schaffens Erklärung und Begründung findet, das ist bei Wolf doch etwas ganz Anderes, Außerorbentliches. Er erweckt tote Dichter zum Leben, er verhilft fremben Individualitäten jum Siege, er zeigt uns längst vorhandene Werke zum ersten Male in ihrer wahren Bollendung, und das alles mit seiner in der Erfindung und in der Mache sogar ausgesprochen subjektiven Musik, die kaum je an ein Borbild erinnert und sich weder der üblichen Struktur noch wohlbekannter Melismen bedient. Man begreift, daß dies nur möglich war bei einer inneren Wahlverwandtschaft zwischen Bolf und den von ihm komponierten Dichtern und bei dem nie verleugneten Bestreben Wolfs, sich ben Dichtern völlig unterzuordnen und seinen musikalischen Entwurf, sowohl die Form des Ganzen als auch das pulsierende Leben der einzelnen Teile, ausschließlich von der dichterischen Vorlage bestimmen zu lassen: daß es ihm also auch unmöglich war, ein Lied zu komponieren, dem er innerlich fremd gegenüber-Technisch aber war das Gelingen seiner Aufgabe undenkbar ohne jene Kunst ber Verdichtung. Wolf wäre wirklich imstande gewesen, um bas Heusenstammsche Beispiel wieder aufzunehmen, die beiden turzen Worte "Ich liebe"

in einer turzen ein- bis zweitattigen Bhrase nicht nur so schön und eindruckvoll zu gestalten, daß wir dabei wie von Liebeswogen überflutet werden, sondern auch noch mit der besonderen Farbe zu schmuden, die der dichterische Ausammenhang erheischt. Und er wäre imstande gewesen, in den beiden nächsten Takten eine diamentral entgegengesetzte Empfindung nicht minder knapp und eindringlich hinzustellen, und zwar wieder mit jener eigentlimlichen Kärbung, welche burch die Handlung. bie Charaftere und das Ort- und Reitfolorit des Gedichtes und durch den versönlichen Ton des Dichters bedingt sind. In vielen seiner Lieber ist ihm berartiges gelungen. Man kann sagen, daß es ihm überall gelungen ist, wo es notwendig war. Auch er kennt die Freude an der Melodie, am Spinnen bes melodischen Kadens. Aber er verleiht seinem Melos eine sensitive Beweglichkeit ohnegleichen und wirkt oft mit einer einzigen harmonischen Wendung so erschütternd wie andere berühmte Musiker nur mit völlig ausgewachsenen. aroken Themen. Wort- und Berswiederholungen, die nicht vom Dichter selbst vorgeschrieben sind, und die sonst so beliebte Wieberaufnahme ber Anfangszeilen eines Gebichtes am Schlusse bes Liebes findet man bei Wolf höchst selten und nur bann, wenn es nicht so sehr musikalisch erwünscht, als vielmehr auch poetisch geboten ist. Redes Wort, jeder Begriff erhält bei ihm sofort sein wie angegossen sitzendes und keines weiteren Aufbutes bedürftiges mulikalisches Kleid: in einer beim Lesen ungeahnten Blastik treten nun die Worte vor uns hin und verraten und ihre innerste Bedeutung: und was hinter den Worten lebt, was wir beim Lesen "zwischen den Reilen" suchen müssen, was nur unsere Bhantasie ober unser Nachdenken dem Dichter abgewinnt, das lebt und webt — "alles sagend" — in ben Tonen ber "Begleitung", richtiger: bes musikalischen Mutterschoffes, aus dem uns das Gebicht emporzusteigen scheint. Es ist keine Abertreibung, wenn

behauptet wird, daß manche Gedichte von Möride und von Goethe, die, literarisch genommen, nur für Kenner und Feinschmeder vorhanden waren, durch Hugo Wolf dem dankbaren Berständnisse des gesamten deutschen Bolkes erschlossen und so durch ihn dem Bolke eigentlich erst geschenkt wurden. Der Antipode Schumanns ist der Erbe und Nachsolger Franz Schuberts.

In der Tat, von Schubert hat Wolf schließlich mehr gelernt als von Richard Wagner, seinem musikalischen "Obergott". der für die Liederkomposition aber ganz und gar nicht vorbildlich sein konnte. Just Wagner schwelgt ja auch gern in Stimmungen und überwältigt uns so oft burch den bionpsischen Taumel einer Orchestersprache, in der bas Wort der Dichtung förmlich untergeht. Die weite und kühne Anlage seiner bramatischen Schöpfungen ermöglichte und rechtfertigte diese Breite und Ruckichtslosigkeit der symphonischen Ausführung. Dort aber. wo vor allem das Wort und der Gedanke im Drama ihr Recht verlangen, bringt Wagner, bei der äußersten Aurlickbaltung in der Entfaltung der musikalischen Wittel, die großen Rusammenhänge und ben tieferen Sinn ber Dichtung burch die angemessene Verwendung der sogenannten "Leitmotive" zum Ausbrud; Motive, welche zugleich ein bramatisches und ein musikalisches Motiv bedeuten und daher, so oft sie in der Musik auftauchen, auch einen Rug des Dramas ent-Dieser Stil ist für bas Lied nicht zu gebrauchen. hüllen. Schon ber geringe Umfang des Liedes verwehrt die Anwendung ähnlicher Grundsäte. Die Forberung, daß der Musiker den Dichter nicht umbringen dürfe, sondern erst recht zur Geltung bringen muffe, war durch Wagner auch für ben Lieberkomponisten eine unabweisbare geworben. gebend für die Entwicklung des Liedstiles war aber nicht Wagner, sondern Schubert, der es in unerhörter Weise verstanden hatte, über das bloke Festhalten der Grundstimmung binaus den feinsten Gefühls- und Gedankengängen einer Dichtung nachzuspüren und ihnen in den unveraleichlichsten Biegungen und Brechungen der melodischen Linie zum musikalischen Ausbrucke zu verhelfen, ohne die Form des Liedes zu sprengen. Die Art, wie Schubert das Dichterwort musikalisch zu durchdringen und zu beleben wußte, mochte selbst für Wagner, an den man jest zuerst denkt, wenn von moderner Musik die Rede ist, als schwer zu überbietendes Beispiel und Muster dienen. Schuberts Lieber Aingen noch heute, im Zeitalter Hugo Wolfs, ganz mobern. Daß Schubert seine Art nicht immer mit voller Sicherheit behaubtete und bisweilen Schranken bes Ausbrucks und ber Gestaltung fand. lag nicht etwa in einem Mangel seiner universellen Begabung. sondern in den beschränkten Mitteln und Formen, die ihm zu seiner Zeit und zu seinem Zwede zur Verfügung stanben. Um alle Ziele zu erreichen, benen Schubert zustrebte, bazu gehörte die unbegrenzte Ausdruckfähigkeit der modernen Musik, die wir Berlioz, Liszt und Wagner verbanken. Durch beren Schule mukte Wolf hindurch gegangen, mit ihrem Ruftzeug mußte er berfeben sein, um im Geifte Schuberts als ein Berufener weiterschaffen zu können. Was ihn nun Schubert hie und da überlegen macht, das ist die Schule und das Rüftzeug. Aber grundfalsch wäre die Meinung, Wolf habe an die Stelle Schubertscher Einfachheit eine verwirrende Häufung von Kontrasten, eine überladene Ausmalung des Details gesett. Im Gegenteil: Die moderne Technik ermöglicht zwar eine arökere Detaillierung des Ausbrucks, aber trozdem auch eine noch größere Einfachheit und stärkere Einheitlichkeit, als die frühere, manchmal etwas ungelenke Methode. Kontraste und Übergänge, die früher entweder gar nicht oder nur mit berben Griffen, rudweise, sprunghaft, scharf betont zur Darstellung gebracht werden konnten, lassen sich jetzt ganz leise, wie im Fluge, als Ahnung, als Symbol zum Ertonen

bringen, ohne daß das musikalische Gefüge einen Augenblick ins Wanken gerät. Wolf, der geborene Lyriker, geht allzu beftigen bramatischen Spannungen beinahe vorsichtig aus bem Beae und der Verlodung zur leeren Tonmalerei oder zu rhythmischen und bynamischen Übertreibungen erliegt er kaum ein einziges Mal. Was uns anfänglich so erscheinen mag, sind gewöhnlich nur die mechanischen Schwierigkeiten. die der Sänger oder Spieler zu überwinden hat. Sind diese einmal überwunden, hat die geistige Schöpfung Wolfs auch ben rechten Körper in Klang und Sang gewonnen, so merkt ber Hörer nichts von einem Auviel und bewundert die weise Mäßigung in der Wahl der Mittel, die uns den Kassischen Meister offenbart. Den Gipfel der "Klassigität" hat Wolf im "Italienischen Lieberbuch" erreicht. Sier seben wir die unfehlbare Sicherheit dieser musikalischen Begabung, der die kleinsten Gebilbe genügten, um bas Gröfte laut werben zu lassen. Man fann sich nichts Kürzeres und Einfacheres benten, bas zugleich von solcher Külle wäre. Man müßte von Raffinement sprechen, wenn nicht alles so natürlich, so notwendig und so schön ware. Die ganze Art ber Mache, namentlich auch die Deklamation, gibt vollendete Beisviele für jene Kunft. die Richard Wagner meint, wenn er von einer Verbindung ber Musik und Boesie spricht, bei welcher die erstere, "ohne ganzlich zu schweigen, dem gedankenvollen Elemente der Sprache fich fo unmerklich anschmiegt, baf fie biefe faft allein gewähren läkt, während sie dennoch sie unterstütt". belebt. emporhebt. die Sprache zum Gesang werden läßt. Diese Lieber gleichen Tautropfen, in benen sich eine Welt spiegelt.

Neben diesen schimmernden Kleinodien verdlaßt der "Corregidor". Die Entstehung der Oper fällt in die Zeit des italienischen Liederbuches und es verrät sich dies auch in ihrer Faktur. Der Schöpfer jener kleinen, aber beispiel-

losen Aunstwerke war schon zu artistisch-vornehm, zu kabrizios. zu sehr "Liseleur" und "Kleinkunftler" geworden, um noch ben groken Atem, ben befreienben Schwung, bas al fresco ber Leibenschaft aufzubringen, wie es die Bühne erfordert. Allerdings war ihm auch der Text verhängnisvoll — der einzige nicht aute Text, den er je komponiert hat. Die Robelle "Der Dreifpit" von Marcon hatte es ihm angetan; aber was ihm Frau Mahreber — nach langwierigen Verhandlungen — endlich zur Berfügung stellte, bas war auch nur eine Novelle in Bersen. kein Drama. Ammerhin hätte auch bieses novellistische und vor lauter epischen Elementen sogar unklare Theaterstück die Grundlage einer Komposition abgeben können, aber boch nur dann, wenn ein beträchtlicher Teil des Dialoges gesprochen worden wäre und blok die rein Inrischen und die zur Not bramatischen Momente Musik gewonnen hätten. Also eine komische Oper älteren Stiles, entweder in der gemütlichen Beise Lorkings oder in der anmutig-bridelnden der französischen Spieloper behandelt. Wolf bagegen wollte etwas anderes: er wollte die durch Wagner vorbereitete moderne komische Oper — burchkomponiert, mit Leitmotiven u. dal. m. Tropdem blieb er seinem jungften Stile, dem der größtmöglichen Berbichtung, treu; er "verbichtete" jede Szene und jedes Wort, statt sie "zur höchsten Fülle auszudehnen", wie es ber Wagnersche Stil bedingt; er schuf nicht ein Ganzes, sondern bloß Teile und setzte sein "Drama" musivisch aus Kostbarkeiten zusammen, die das geschwätzig-breite Gerede und Getue auf ber Bühne erst recht aufzeigten; dabei verfiel er im einzelnen aber boch ganz in die Wagnersche Diktion und wurde manchmal gerade dort pathetisch à la Wagner, wo der am wenigsten zureichende Grund dafür vorhanden war. Die viel zu dice, wenn auch klangschöne und interessante Instrumentation stand nicht nur im Wiberspruche zu ben theatralischen Vorgängen, sondern überhaubt zu den Gesetzen des Theaters und der Bühnenwirlung und ganz besonders auch zu der zarten, echt Wolfschen Physiognomie der vielen Keinen Lieder und lyrischen Miniaturszenen, die den Reiz des Werkes dilben. Gerade diese reizvollen Gedilbe, die so leichtschistig vorüberhuschen, verwehren den richtigen Gesamteindruck. Das ist doch alles gar zu intime Musik, das ist ja wirklich schon raffiniert und offenbart anderseits eben nur die Schwäche des Dramatikers oder sagen wir: die Vorzüge eines seinen Künstlers, dem aber "die notwendige Trivialität der Bühne" (ein glückliches Wort Wilhelm Kienzls in seinem Wagnerbuche!) allzu fremd war.

Das geistige Bild Hugo Wolfs erleibet baburch keinen Schaden. Überblicken wir den Umtreis seines Schaffens und messen wir ihn nach seinen höchsten Bollbrinaungen, so gewahren wir einen genialen Musiker, der zugleich ein benkender Ropf und eine bedeutende Persönlichkeit war; einen Musiker, ber vor allem auch barin so recht modern heißen durfte, daß er der Literatur nahe stand. Die Wahl der Gedichte, welche er komponierte, bezeugen seine Bilbung und seinen Geschmack. Aus seinen Briefen und aus den Erinnerungen seiner Freunde wissen wir, daß da auch, trot seiner mangelhaften Schulung, jeder Aufall und jeder äußere Einfluß ausgeschlossen war, daß Wolf unermüdlich nach literarischen und philosophischen Renntnissen strebte und im Erfassen und Beurteilen bichterischer Werte eine Reife und Selbständigkeit bekundet, die nicht nur bei Musikern selten ift. Ja, wiewohl er als Musikrezensent "schuldig" geworden, mochte man sein Urteil in Fragen der Dichtkunst höher stellen als jenes in musikalischen Fragen. Er selbst war nahe baran, ein Meister des Wortes zu werden, nicht in seinen Kritiken, aber in seinen Briefen. Wolf lebte . nicht egoistisch einseitig in seinem musikalischen Elemente, sondern immer im Ganzen der Kultur. Der Verkehr mit ihm war — abgesehen von seinen persönlichen Härten und Widerborstigkeiten — auch für jeden gebildeten Nichtmusiker interessant, lehrreich, anregend und befruchtend, so wie er selbst einen gescheiten Nichtmusiker schon von weitem einen dummen Musiker vorzog. Wehr aber als der Intellekt galt ihm der Sparakter. Und er selbst war ein Sparakter, trop aller Schrullen, Launen und befremdenden Gewohnheiten, die ja zum größten Teile mit seiner Krankheit zusammenhingen. "Strenge, herbe, unerditliche" Wahrhaftigkeit sorderte er im Leden und in der Kunst. Und eden diese Forderung machte ihn in der Kunst so siegereich und im Leden so unglücklich. Sie machte ihn hart und ungerecht gegen andere und grausam gegen sich selbst.

Merkwürdig, daß der Musiker, der sich den Dichtern nur mit heiliger Scheu nahte und einem Möride geradezu frisches Herzblut zuführte, einmal sagen konnte, die Musik sei ein Bampyr, sie sauge den Dichtern das Herzblut aus. Merkwürdig und bennoch vielsgend. Es klingt wie ein Bekenntnis. Dieser nervose Mann, der so turz lebte, so hastia schuf und immer in Kämpfen und Krämpfen lag, fühlte, daß etwas Berberbenbringendes, etwas Kurchtbares in ihm war, daß das Unheil mit ihm ging, und er warnte jeden, sich mit ihm einzulassen. Er zählte sich zu den "Unterirdischen, Bohrenden, Grabenden, Untergrabenden, mit Nietssche zu reben", und haberte mit ben leichtsinnigen, genuffrohen Menschen, die diesen selbstqualerischen Ernst nicht verstehen wollten ober nicht loben konnten. Er war eine tragische Natur, die einsam blieb und nach innen verbluten mußte. Aber er verblutete ohne Vose. Rede Roketterie war ihm fremd; weltenfern von der Art der Gigerln und Snobs, die die "moderne Kunst" unsicher machen, die des äußerlich so wenig glatten, alle Weltflugheit verachtenben, ungebärdigen Hugo Wolf. Sonst freilich war er ein moberner Mensch, nicht nur mit einem heißen Herzen. sondern auch mit einem heißen Verstande, frühreif und

hellsichtig. Doch die Flamme, die ihm leuchtete, sie verzehrte ihn. In jungen Jahren, im eifrigen Schaffen, im Genusse der ersten schönen Erfolge brach ihn das Siechtum, fällte ihn ber Tob. Mit schrillen Dissonanzen enbete ber Gesang seines Lebens.

Dürfen wir ihn, den Ungemütlichen, den Einseitigen, den Kanatiker, den Besessenen, im Ernst mit Schubert vergleichen? Mit Schubert, dem Gemütlichen, dem Behaglichen, bem zu Reiten Melancholischen, ber aber niemals prometheischen Trop, niemals anastvolle Verzaatheit zur Schau trua. Schubert, bei bem sich auch alles wie in einen inhaltsschweren Traum zusammendrängte, dem auch nur eine ganz kurze Spanne Reit für sein reiches Schaffen vergönnt war, ber aber in dieser Spanne Reit und unter äußeren Umständen, die seine Absichten wenig förberten, und trot ber Sorglosigkeit seines Charafters, der Oberflächlichkeit seiner Kenntnisse und der verführerischen Leichtigkeit seines Schaffens bennoch immer Neues suchte und erprobte und unendlich vielseitig war. ber für das Lieb, die Sumphonie, die Kammermusik und andere Gattungen gleich bahnbrechend und richtunggebend wurde. Mit Schubert, der als Ganzes, als wirkende Verfönlichkeit aewiß viel größer als Hugo Wolf war. Dieser zählt zu ben Spezialisten, jener war ein universeller Geist in der Lonkunst. An vollendeter Meisterschaft auf seinem eigensten Gebiete war aber ber Schüler bem Lehrer tropbem ebenbürtig. zeigt sich eben die Bebeutung der "Klassiker" und der Wert bes technischen Fortschrittes in der Kunst. Diejenigen, welche wir Klassiker nennen — bas gilt auch von der Literatur und von den bilbenden Künsten — haben nicht bloß unsterbliche Werke hinterlassen, sondern vor allem auch durch die Universalität ihrer Begabung und die Größe ihrer Kunstanschauung befruchtend gewirkt. Gine Fülle von Anregungen geht auch von ihren minder vollkommenen Werken und selbst von ihren

Arrtumern und migglücken Versuchen aus, und namentlich technische Probleme werden durch sie noch mehr aufgeworfen als zur Lösung gebracht. Da bemächtigen sich nun gerabe die Nachahmer, die Techniker, die Alligler und die Anempfinder dieser geistigen Hinterlassenschaft und bringen durch ihre oft recht überflüssig erscheinende Arbeit die Kunst äußerlich doch um vieles weiter, bis eines Tages ber Mann aufsteht, ber nun erst in der Lage ist, ein Werk zu schaffen, einen Stil zu bilben, beren Art und Wesen die Klassiker geahnt, gesucht, verkundet haben und beren Schöpfung ober Ausgestaltung nichts besto weniger bem "Epigonen" vorbehalten blieb. Darum hat "Epigone" nicht nur als Scheltwort, sondern auch als Ehrentitel zu gelten. Der Spezialist ist ohne den Universellen, der Evigone ohne den Klassiker allerdings nicht möglich. Aber groß bleibt boch stets der Ruhm besienigen, der ein Werk schuf. einen Stil formte, welche bauern werben, und ohne ben bie Runst und die Menschheit armer ware.

Wolf ist auf seinem Spezialgebiete von so tiefgehender Bedeutung und hat in seinen vollsommensten Werken so unansechtbare "Kassische Muster" hinterlassen, daß er den nicht bloß in die Tiefe, sondern auch in die Weite wirkenden Universalkassischen in der Geschichte seiner Kunst schon recht nahe kommt; man möchte ihn ein Spezialgenie oder — je nach der Ordnung, die man aufstellt — ein Genie zweiten oder dritten Ranges nennen. Aber ein Genie war er, nicht nur in seinen höchsten Augenblicken, sondern auch darin, wie sein ganzes, dem Schauen und Schaffen geweihtes Leben eigentlich bloß in den Dienst dieser höchsten Augenblicke gestellt war. Und so strahlt sein Rame hell und rein, wundersam leuchtend, aus dem zuletzt abgeschlossenen Zeitraum der Russikgeschichte hinaus in die ferne Rusunft.

#### Verzeichnis der im Druck erschienenen Kompositionen Hugo Wolfs

#### Lieber.

#### Lieder aus der Jugendzeit.

| An * (Lenau)                                      | 1877 |
|---------------------------------------------------|------|
| Wanderlied (Aus einem alten Liederbuche) 14. Juni | "    |
| Traurige Wege (Lenau)                             | 1878 |
| Rächtliche Wanderung (Lenaur) 19. Februar         | "    |
| Das Kind am Brunnen (Hebbel) 22.—27. April        | "    |
| Über Nacht (Sturm) 23.—24. Mai                    | "    |
| Ich fland in bunkeln Träumen (Heine) . 26. "      | ,,   |
| Das ist ein Brausen und Heulen (Heine). 31. "     | "    |
| Wo ich bin, mich rings umbunkelt (Heine) 3. Juni  | ,,   |
| Aus meinen großen Schmerzen (Heine) . 5. "        | "    |
| Es war ein alter König (Heine) 4. Oktober         | n    |
| Ernst ist der Frühling (Heine) 16.—17. "          | n    |

#### Lieder nach verschiedenen Dichtern.

Unter diesem Titel sind die folgenden verschiedenen Lieder zu einem Bande zusammengefaßt worden:

#### A. Seds Lieber für eine Frauenftimme.

| Morgentau (Aus einem alten Lieberbuche) | 1877 |
|-----------------------------------------|------|
| Das Böglein (Hebbel)                    | 1878 |
| Die Spinnerin (Mudert)                  |      |
| Wiegenkied (im Sommer) (Reinid)         | 1882 |
| Wiegenlied (im Winter) (Reinid)         | ,,   |
| Mausfallen-Sprüchlein (Mörike)          |      |

| B. Sechs Gebichte von Scheffel, Mö-<br>Rerner.                                                                                                                                                                                                                          | rite,                                 | Goei                                | he u                    | nb                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Wächterlieb auf ber Wartburg (Scheffel) .<br>Der König bei ber Krönung (Mörike)                                                                                                                                                                                         |                                       |                                     |                         | 1886                                               |
| Biterolf (Scheffel)                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •<br>• • •                        | • •                                 | <br>                    | 1887                                               |
| Bur Ruh, zur Ruh! (Kerner)                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | • •                                 | • • •                   | 1883                                               |
| C. Bier Gebichte nach Heine, Shatespea                                                                                                                                                                                                                                  | re u                                  | nd Lo                               | rb B1                   | ron.                                               |
| Wo wird einst (Heine)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                         |                                                    |
| Lied des transferierten Zettel (aus dem Som                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                     |                         |                                                    |
| Sonne der Schlummerlosen (Byron)<br>Keine gleicht von allen Schönen (Byron)                                                                                                                                                                                             | <br>                                  | • •                                 |                         | 1896                                               |
| D. Alte Beisen: Sechs Gebichte von                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | •                                   |                         |                                                    |
| Tretet ein, hoher Krieger Ur<br>Singt mein Schat wie ein Fink<br>Du milchjunger Knabe<br>Wand'l ich in bem Worgentau                                                                                                                                                    | itetad<br>"<br>"                      | 2.<br>5.<br>7.                      | Juni<br>"               | 1890<br>1890<br>1890<br>1890                       |
| Singt mein Schatz wie ein Fink<br>Du milchjunger Knabe                                                                                                                                                                                                                  | "                                     | 2.<br>5.                            | Funi<br>"<br>"          | 1890<br>1890<br>1890                               |
| Singt mein Schaß wie ein Fink Du milchjunger Knabe                                                                                                                                                                                                                      | " " " "                               | 2.<br>5.<br>7.<br>8.<br>16.         | Funi<br>"<br>"<br>"     | 1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890               |
| Singt mein Schaß wie ein Fink Du milchjunger Knabe Wand'l ich in bem Morgentau Das Köhlerweib ist trunken Wie glänzt ber helle Wond  E. Drei Gefänge aus Jbsens "Das F                                                                                                  | " " " eft a                           | 2.<br>5.<br>7.<br>8.<br>16.<br>uf S | Funi<br>"<br>"<br>olhai | 1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890               |
| Singt mein Schaß wie ein Fink Du milchjunger Knabe Band'l ich in bem Morgentau Das Köhlerweib ist trunken Wie glänzt ber helle Wond  E. Drei Gefänge aus Jbsens "Das FGesang Margits Gubmunds erster Gesang                                                             | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 2.<br>5.<br>7.<br>8.<br>16.<br>uf S | Juni " " olhai          | 1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890       |
| Singt mein Schaß wie ein Fink Du milchjunger Knabe Wand'l ich in bem Morgentau Das Köhlerweib ist trunken Wie glänzt ber helle Wond  E. Drei Gefänge aus Jbsens "Das F                                                                                                  | " " " " " " " "                       | 2.<br>5.<br>7.<br>8.<br>16.<br>uf S | Juni " " olhai          | 1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890       |
| Singt mein Schaß wie ein Fink  Du milchjunger Knabe  Band'l ich in bem Morgentau.  Das Köhlerweib ist trunken  Bie glänzt ber helle Mond  E. Drei Gesänge aus Ibsens "Das F Gesang Margits  Gubmunds erster Gesang  Gubmunds zweiter Gesang  F. Drei Gebichte von Rober | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 2.<br>5.<br>7.<br>8.<br>16.<br>uf S | Funi " " olhar          | 1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1891<br>"" |
| Singt mein Schaß wie ein Fink Du milchjunger Knabe Band'l ich in bem Morgentau Das Köhlerweib ist trunken Wie glänzt ber helle Monb  E. Drei Gesänge aus Jbsens "Das Folgang Margits Gesang Margits Submunds zweiter Gesang                                             | "" "" " " " " " " " " " " " " " " " " | 2.<br>5.<br>7.<br>8.<br>16.<br>uf S | Funi " " olhar          | 1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1890<br>1891<br>"" |

| G. Drei Gebichte                 | bon Michelan    | igelo.            |      |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------|
| Wohl bent' ich oft               | Wien,           | 18. <b>Mär</b> z  | 1897 |
| Miles endet, was entsteht        |                 | 20. "             | ,,   |
| Fühlt meine Seele                |                 | 2—28. ",          | ,,   |
| •                                | ••              | .,                | "    |
|                                  | on Mörite.      |                   |      |
| Der Tambour                      | Berchtoldsborf, | 16. Februar       | 1888 |
| Der Knabe und bas Immelein       | "               | 22. "             | "    |
| Jägerlieb                        | "               | 22. "             | "    |
| Ein Stündlein wohl vor Tag .     | "               | 22. "             | "    |
| Der Jäger                        | "               | 23. "             | "    |
| Nimmersatte Liebe                | "               | 24. "             | "    |
| Auftrag                          | "               | 24. "             | "    |
| Zur Warnung                      | "               | <b>25.</b> "      | "    |
| Lieb vom Winde                   | "               | 29. "             | "    |
| Bei einer Trauung                | <i>n</i> ,      | 1. März           | "    |
| Bitronenfalter im April          | n               | 6. "              | n    |
| Der Genesene an die Hoffnung.    | n               | 6. "              | n    |
| Elfenlieb                        | "               | 7. "              | n    |
| Der Gärtner                      | n               | <b>7</b> . "      | n    |
| Aplication                       | "               | 8. "              | "    |
| Denk' es, o Seele (orchestriert  | •               | 10                |      |
| 1891)                            | "               | 10. "             | n    |
| Auf einer Wanberung              | "               | 11. "             | n    |
| Gebet (orchestriert 1890)        | "               | 13. "             | "    |
| Berborgenheit                    | "               | 13. "             | n    |
|                                  | <b>n</b> .      | 14. "             | "    |
| Selbstgeständnis                 | "               | 17. "             | n    |
| Erstes Liebeslied eines Mädchens | "               | 20. "<br>21. "    | "    |
| Fußreise                         | "               | 21. "<br>22. "    | "    |
| Rat einer Alten                  | "               | 22. "             | n    |
| Begegnung                        | "               | 22. "<br>24. "    | n    |
| Das verlassene Mägdlein          | "               | 07                | n    |
| Storchenbotschaft                | "               | 90                | n    |
| Lebe wohl                        | "               | 29. "<br>31. März | n    |
| Ecoc ways                        | "               | or. Muty          | "    |

| Heimweh                            |                 | 1.          | April                | 1888 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------|
| Seufzer (orchestriert 1889)        | ,,              | 12.         | ,,                   |      |
| Auf ein altes Bilb (orchestrier    |                 |             |                      |      |
| 1889)                              | "               | 14.         | "                    | "    |
| An eine Aolsharfe                  | "               | 15.         | "                    | n    |
| Um Mitternacht                     | n               | 20.         | "                    | n    |
| Auf eine Christblume I             | "               | 21.         | •                    | **   |
| Peregrina I                        | n               | 28.         | . ,,                 | n    |
| Peregrina II                       | n               | <b>3</b> 0. | "                    | n    |
| Agnes                              | ,,              | 3.          | Mai                  | ,,   |
| Er ist's (orchestriert 1890)       | "               | 5.          | . ,,                 | ,    |
| In der Frühe (orchestriert 1890)   | n               | · 5.        | **                   | "    |
| Im Frühling                        | "               | 8.          | . ,,                 | *    |
| Nige Binsesuß                      | "               | 13.         | . "                  | "    |
| Die Geifter am Mummelsee .         | n               | 18.         | . ,,                 | **   |
| An den Schlaf (orcheftriert 1890)  | Unterach        | 4.          | Ottober              | n    |
| Neue Liebe (orchestriert 1890).    | n               | 4.          | "                    | "    |
| Bum neuen Jahre                    | *               | 5.          | "                    | 11   |
| Schlafendes Jesuskind (orch. (189  | 0) "            | 6.          | ,,,                  | **   |
| 280 find'ich Troft? (orch. 1890) . | n               | 6.          | "                    | ,    |
| Charmoche                          | "               | 8.          | "                    | "    |
| Gefang Wehlas (orch. 1890)         | ,,              | 9.          | . ,,                 | "    |
| Der Feuerreiter                    | n <sup>'</sup>  | 10.         |                      | n    |
| An die Geliebte                    | "               | 10.         | ,,                   | n    |
| Auf eine Christblume II            | Berchtolbsborf, | 26.         | Robemb               | et " |
|                                    |                 |             |                      |      |
| Gedicte vor                        | t Eichendor     | if.         |                      |      |
| Erwartung                          |                 | <br>26.     | Januar               | 1880 |
| Die Nacht                          | •               |             | Februar              |      |
| Der Sohat II                       | <i>"</i>        |             | Dezember             | 1886 |
| Der Solbat I                       | ••              | 7.          | März                 | 1887 |
| Die Rigeunerin                     | <b>"</b>        | 9.          | Mätz                 |      |
| Das Waldmädchen                    | "               | . o.<br>20. | April                | "    |
|                                    | " -             | 30.<br>24.  | Mai                  | "    |
| , 0                                | <i>n</i> -      | 34.<br>31.  |                      | 1888 |
| Berschwiegene Liebe                | "               |             | Andult<br>Expression |      |
| Der Glücksritter                   | Wien, 1         | . t         | September            | 1000 |

| Seemanns Abschied Unterach,              | 21. September 1 | 888 |
|------------------------------------------|-----------------|-----|
| Der Scholar "                            | 22. "           | n   |
| Der Musikant "                           | <b>22</b> . "   | "   |
| Der verzweifelte Liebhaber "             | 23. "           | "   |
| Unfall "                                 | <b>25.</b> "    | "   |
| Der Freund "                             | 26. "           | ,,  |
| Liebesgiud "                             | 27. "           | "   |
| Ständchen "                              | 28. "           | ,,  |
| Der Schredenberger . Rettenbach-Wildnis, |                 |     |
| bei Adl                                  | 14. "           | n   |
| Heimweh Unterach,                        | 29. "           | M   |
| Lieber alles "                           | 29.             | "   |

In der ersten Ausgade des Eichendorff-Bandes befanden sich noch drei Lieder — Erwartung, Die Nacht und Walb mab den — die Wolf bei der zweiten Auflage ausließ. Dieselben sind jest einzeln erschienen.

#### Gedicte von Goethe.

| Harfenspieler I. (orchestriert 1890) .  | Wien,    | 27.         | Ottober | 1888 |
|-----------------------------------------|----------|-------------|---------|------|
| Harfenspieler II.(orchestriert 1890)    |          | 29.         | "       | "    |
| Harfenspieler III. (orchestriert 1890). | "        | <b>3</b> 0. | "       | **   |
| Philine                                 | •#       | <b>30.</b>  | *       | "    |
| Spottlied aus Wilhelm Meister           | "        | 2.          | Rovemb  | . 11 |
| Anakreons Grab (orchestriert 1890—93)   | "        | 4.          | n       | "    |
| Der Schäfer                             | "        | 4.          | n       | "    |
| Der Rattenfänger (orchestriert 1890)    | "        | 6.          | "       | "    |
| Gleich und Gleich                       | "        | 6.          | "       | **   |
| Dank bes Paria                          | "        | 9.          | "       | "    |
| Frech und Froh                          | "        | 14.         | "       | H    |
| St. Repomuks Borabend                   | "        | 15.         | "       | "    |
| Gutmann und Gutweib                     | "        | <b>2</b> 8. | "       | H    |
| Ritter Kuris Brautfahrt                 | Döbling, |             | Dzmbr.  | #    |
| Der Sänger                              | "        | 14.         | "       | "    |
| Mignon (Ballabe)                        | n ·      | 17.         | "       | "    |
| Mignon II. (orchestriert 1893)          | n        | 18.         | "       | n    |
| Mignon I. (orchestriert 1890)           | "        | 19.         | #       | m    |
| Frühling übers Jahr                     | "        | 21.         | "       | "    |

| Mignon III                                                | Pöbling,  |                         | Dzmbr.   | 1888  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-------|
| Epiphanias                                                | "         | 27.                     | n        | "     |
| Cophtisches Lieb II                                       | ,,        | 28.                     | ,,       | "     |
| Cophtisches Lieb I                                        | ,,        | 28.                     | ,,       | "     |
| Beherzigung                                               | "         | <b>3</b> 0.             | "        | "     |
| Blumengruß                                                |           | 31.                     | •        |       |
| Prometheus (orchestriert 1890)                            | n<br>n    |                         | Januar   | "     |
| Röniglich Gebet                                           | "         | 7.                      | -        | "     |
| Grenzen ber Menschheit                                    | "         | 9.                      | "        | "     |
| Bas in ber Schenke waren heute                            | "         | 16.                     | "        | "     |
| Solang man nüchtern ift                                   | "         | 16.                     | "        | "     |
| Ob ber Koran von Ewigkeit sei                             | "         | 17.                     | "        | "     |
| Sie haben wegen Trunkenheit                               | "         | 18.                     | "        | "     |
| Trunken muffen wir alle sein                              | ••        | 18.                     | "        | **    |
| Phänomen                                                  | "         | 19.                     | "        | "     |
| Erschaffen und Beleben                                    | n         | 21.                     | n        | "     |
| Nicht Gelegenheit macht Diebe                             | "         | 21.                     | "        | "     |
| Hochbeglückt in beiner Liebe                              | n         | 23.                     | "        | "     |
| Wie sollt' ich heiter bleiben                             | n         | 23.                     | "        | #     |
| Ms ich auf dem Euphrat schiffte                           | n         | 24.                     | "        | "     |
| Dies zu beuten bin erbötig                                | n         | 24.                     | "        | "     |
|                                                           | "         | 2 <del>4</del> .<br>25. | "        | "     |
| Wenn ich bein gebenke Romm Liebchen komm                  | "         | 25.                     | Ħ        | n     |
| hätt ich irgend wohl Bebenken                             | "         | 26.<br>26.              | #        | #     |
| Quit tuy tigetto toogi geventett                          | n         | 20.<br>29.              | "        | "     |
| Loden haltet mich gefangen Rimmer will ich bich verlieren | n         | <i>29.</i> <b>30.</b>   | H        | ".    |
|                                                           | n         |                         | ~ . *    | 1,000 |
| Frech und froh II                                         | n         |                         | Februar  | 1889  |
| Der neue Amadis                                           | H         | 5.                      | #        | n     |
| Genialisch Treiben                                        | n         | 10.                     | "        | **    |
| Ganhmed                                                   | n         | 11.                     | n        | n     |
| Die Bekehrte                                              | n         | 12.                     | "        | . #   |
| Die Spröbe Percht                                         | oldsborf, | 21.                     | Ottober  | "     |
|                                                           |           |                         |          |       |
| Olahan awa ham Guanitaan O                                | lakanka   | 4                       | 6-       | -     |
| Lieder aus dem Spanischen L                               |           | 4                       | nnu De   | 715   |
| und Geibe                                                 | I.        |                         |          |       |
| Man faire Kathas Diak hawlanas Manth                      | ath shoul | 00                      | OH-K     | 1000  |
| Wer sein holdes Lieb verloren. Percht                     | omador!,  | 20.                     | entropet | TOOR  |
| Ich fuhr über Meer, ich zog über                          |           | 04                      |          |       |
| Land ,                                                    | 7         | 31.                     | n        | Ħ     |

| Preziosas Sprücklein gegen Kopf-<br>weh | Berchtolbsborf, | 31.         | Oktober    | 1889 |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------|
| Wenn bu zu ben Blumen gehft             | , , ,           |             | Novemb.    |      |
| Me gingen, Herz, zur Ruh .              | ,,              | 2.          | . "        | "    |
| Nun wandre Maria                        | ,,              | 4.          | ,,         | n    |
| Die ihr schwebet um diese Palmen        | ,,              | 5.          | ,,         | "    |
| Die bu Gott gebarft, bu Reine           | ,,              | 5.          | ,,         | "    |
| Bebeckt mich mit Blumen                 | ,,              | 10.         | "          | "    |
| Seltsam ist Juanas Weise                | "               | 14.         | ,,         | ,,   |
| Treibt mir mit Lieben Spott .           | ,,              | 15.         | ,,         | ,,   |
| Und schläfft bu, mein Mädchen.          | ,,              | 17.         | "          | "    |
| In bem Schatten meiner Loden.           | "               | 17.         | ,,         | **   |
| Herz, verzage nicht geschwind .         | ,,              | 19.         | "          | ,,   |
| Sagt, seid Ihr es, feiner Herr.         | "               | 19.         | "          | n    |
| Klinge, Klinge, mein Pandero .          | "               | 20.         | "          | 11   |
| Herr, was trägt ber Boben hier          | n               | 24.         | "          | "    |
| Blindes Schauen, bunkle Leuchte         | n               | 26.         | "          | n    |
| Bitt' ihn, o Mutter, bitte ben          |                 |             |            |      |
| Anaben                                  | "               | 26.         | "          | *    |
| Wer tat beinem Füßlein weh?             | "               | 5.          | Dezmbr.    | n    |
| Auf bem grünen Balton                   | "               | 12.         | <i>H</i> . | n    |
| Sie blasen zum Abmarsch                 | "               | 13.         | "          | #    |
| Führ mich, Rind, nach Bethlehem         | "               | 15.         | n          | H.   |
| Bunden trägst bu, mein Geliebter        | "               | 16.         | "          | n    |
| Ach, wie lang' die Liebe schlummert     | "               | 19.         | "          | n    |
| Ach, des Knaben Augen                   | n               | 21.         | "          | "    |
| Mühvoll komm' ich und beladen           | "               |             | Januar     | 1890 |
| Nun bin ich bein                        | · n             | 15.         | "          | "    |
| Trau nicht ber Liebe                    | n               | 28.         | März       | n    |
| Weint nicht, ihr Auglein                | "               | 29.         | W,         | "    |
| Schmerzliche Wonnen und won-            |                 | ~~          |            |      |
| nige Schmerzen                          | n               | 29.         | März       | n    |
| Ach, im Maien war's                     | n               | <b>3</b> 0. | . 41       | W    |
| Eide, so die Liebe schwur               | "               | 31.         | W          | "    |
| Geh, Geliebter, geh jest                | "               | 1.          | April      | n    |
| Liebe hier im Herzen gundet .           | "               | 2.          | "          | **   |
| Deine Mutter, sußes Kind                | n               | 2.          | "          | **   |

| Mögen alle bösen Zungen          | Berchtolbsborf, | 3.  | April | 18 <b>9</b> 0 |
|----------------------------------|-----------------|-----|-------|---------------|
| Sagt ihm, baß er zu mir tomme    | ,,              | 4.  | ,,    | "             |
| Dereinft, bereinft, Gebanke mein | ,,              | 11. | ,,    | "             |
| Tief im Herzen trag ich Bein .   | ,,              | 12. | "     | "             |
| Romm, o Tob, bon Nacht umgeben   | ,,              | 14. | ,,    | ,,            |
| Ob auch finftre Blide glitten .  | n               | 16. | ,,    | "             |
| Da nur Leib und Leibenschaft     | ,,              | 20. | ,,    | "             |
| Behe ber, die mir verstricte .   | "               | 27. | "     | "             |

## Lieber aus dem Italienischen Lieberbuch von Paul Sense.

Banb 1.

| Mir ward gesagt, du reisest in die | 19t       | OF A | ~       | 1000   |
|------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| Ferne                              | Unterach, |      | Septbr. | TOOU   |
| Ihr seid die Allerschönste         |           | 2.   | Ottober | ,,     |
| Gesegnet sei, burch ben bie Welt   | ••        |      |         |        |
| entstund                           |           | 3.   |         |        |
| •                                  | n         |      | n       | "      |
| Selig ihr Blinden                  | "         | 4.   | . "     | "      |
| Wer rief bich benn                 | Döbling,  | 13.9 | dovembr | , 1890 |
| Der Mond hat eine schwere Rlag'    |           |      |         |        |
| erhoben                            | ,,        | 13.  | ,,      | ,,     |
| Run lag uns Frieden ichließen.     |           | 14.  | ,,      |        |
| Daß boch gemalt all beine Reize    | ••        |      |         | ••     |
| wären                              |           | 29.  | _       | 1891   |
| Du bentft mit einem Fabchen        | n         |      | "       |        |
| mich zu fangen                     |           | 9    | Dzemb.  |        |
|                                    | W         |      | egenio. | M      |
| Mein Liebster ist so Nein          | n         | 3.   | "       | n      |
| Und willst bu beinen Liebsten      |           |      |         |        |
| fterben sehen                      | n         | 4.   | ,,      | ,,     |
| Wie lange schon war immer mein     | ••        |      |         |        |
| Berlangen                          | _         | 4.   | Dezemb. | 1891   |
| Gefelle, woll'n wir uns in Rutten  | " -       |      |         |        |
|                                    |           | K    |         |        |
| hüllen?                            | "         | 5.   | n       | n      |
| Nein, junger Herr                  | n         | 7.   | M       | *      |
| Hoffartig feib Ihr, schönes Kind.  | "         | 8.   | n       | **     |
| Auch kleine Dinge können uns       |           |      |         |        |
| entzüden                           | *         | 9.   | "       |        |

| Ein Ständchen Euch zu bringen .     | Döbling             | 10.         | Dzembr.                                 | 1891         |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Ihr jungen Leute                    | ,,                  | 11.         |                                         | "            |
| Mein Liebster singt am Haus im      |                     |             |                                         |              |
| Monbenschein                        | ,,                  | 12.         |                                         |              |
| Heb' auf bein blonbes Haupt .       | . "                 | 12.         |                                         | <br>#        |
| Wir haben beibe lange Zeit ge-      | • • •               | •           | **                                      | "            |
| schwiegen                           | -                   | 16.         |                                         | _            |
| Man sagt mir, beine Mutter          | . "                 | ,           | . "                                     | Ħ            |
| molit' es nicht                     | •                   | 23.         |                                         |              |
| was to maje                         | "                   | 20.         | "                                       | n            |
| Ban                                 | b 2.                |             | •                                       |              |
| Ich effe nun mein Brot nicht        |                     |             |                                         |              |
| troden mehr                         | Berchtoldsborf,     | 25.         | März                                    | 1896         |
| Mein Liebster hat zu Tische mich    | . , "               |             | Ψ,                                      |              |
| gelaben                             | ,,                  | 26.         | ,,                                      | ,,           |
| Ich ließ mir fagen                  | "                   | 28.         |                                         | "            |
| Schon streckt' ich aus im Bett .    |                     | 29.         | "                                       | ٠ "          |
| Du sagst mir, bag ich keine         | "                   |             | ~                                       | "            |
| Fürstin sei                         |                     | <b>3</b> 0. |                                         |              |
| Las fie nur gehn, die so die Stolze | "                   | ٠٠.         | "                                       | "            |
| spiest                              |                     | 31.         |                                         |              |
| Wie viele Zeit verlor ich ?         | "<br>Rerentalhehari |             | gr <sub>thri</sub> r                    | <b>1</b> 896 |
| Und steht Ihr früh am Morgen        | pergrousour,        | 4.          | aprii                                   | 1000         |
|                                     |                     | 3.          | •                                       |              |
| auf                                 | "                   | -           | n                                       | "            |
| Wohl tenn ich Euern Stand.          | "                   | 9.          | "                                       | n            |
| Wie soll ich fröhlich sein          | "                   | 12.         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "            |
| D war' bein Haus                    | 77                  | 12.         |                                         | n            |
| Sterb' ich, so hallt in Blumen      | n                   | 13.         |                                         | *            |
| Gesegnet sei bas Grün               | "                   | 13.         | "                                       | *            |
| Wenn bu mich mit ben Augen          |                     |             |                                         |              |
| streifst                            | "                   | 19.         | ••                                      | *            |
| Bas foll ber Born, mein Schap.      | "                   | 20.         |                                         | ,,           |
| Benebeit die sel'ge Mutter          | "                   | 21.         | "                                       | "            |
| Schweig einmal still, bu garst'ger  |                     |             |                                         |              |
| Schwäher bort                       | n                   | <b>23</b> . | "                                       | "            |
| Richt länger kann ich fingen        | "                   | 23.         | "                                       | "            |
|                                     | •                   |             |                                         |              |

| Benn bu, mein Liebster, steigst    |                 |             |       |      |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------|
| zum himmel auf                     | Perchtoldsborf, | 24.         | April | 1896 |
| Ich hab in Penna                   | "               | 25.         | "     | "    |
| Heut' Nacht erhob ich mich um      |                 |             |       |      |
| Mitternacht                        | "               | 25.         | "     | "    |
| D wüßtest du, wieviel ich beinet-  |                 |             |       |      |
| wegen                              | "               | 26.         | "     | "    |
| Berschling' ber Abgrund            | "               | 29.         | n     | "    |
| Bas für ein Lieb foll bir gefungen |                 |             |       |      |
| werben                             | "               | <b>3</b> 0. | "     | "    |

#### Opern und andere Musit für das Theater.

Der Corregidor. Oper in vier Atten, Text von Rosa Mahreber. Komponiert 1895.

Manuel Benegas. Begonnen 1897, aber unvollendet geblieben. Tegt von Morip Hoernes.

Musik zu Das Fest auf Solhaug, Drama von Ihsen. **Romponiert** 1890—91.

#### Chormerte.

Sechs a capella-Chore nach Texten von Gichenborff, 1881.

Chrifinachi (Platen), 1886—89.

Elfenlieb (Shakespeare), 1888-91.

Der Feuerreiter (Mörite), 1888-92.

Dem Baterland (Reinid), 1890-97.

Der "Frühlingschor" aus Manuel Benegas ift auch einzeln erschienen.

#### Instrumentalwerte.

Streichquartett in D-moll, 1879—80.

Penthefilea (Symphonische Dichtung für großes Orchester), 1883. Stalienische Serenabe (für Keines Orchester), 1893—94.

Stalienische Serenabe (arrangiert für Streichquartett).

## Hugo Wolf-Literatur

#### Berlag von Breittopf & Härtel in Leipzig

### Hugo Wolf

Biographie von Ernest Newman. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Hermann von Hase. Mit 22 Abbildungen und 6 Faksimiles. 2. Tausend. XII, 263 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden in Leinwand M. 5.—, in Leder mit Goldbrud M. 6.—

Musitalische Arititen von Dr. Richard Batta und Dr. Heinrich Werner. Im Auftrage des Wiener Alabemischen Wagner-Bereins. Wit einem Bildnis. VIII, 378 S. 8°. Geh. M. 7.50, gebb. in Leinwand M. 9.—, in Leder M. 10.—.

Familienbriefe. Eine Persönlichteit in Briefen, herausgegeben von Edmund von Hellmer. Mit 3 Bollbilbern. VIII, 159 Seiten. 8°. Geh. M. 3.—, gebb. in Leinwand M. 4.—, in Leder M. 5.—.

Briefe an Sugo Faift. Im Auftrage bes Hugo Wolf-Bereins in Wien herausgegeben von Michael Haberlandt. Wit dem Bildnis Hugo Wolfs aus dem Jahre 1894. 204 S. 8°. Geh. W. 3.50, gebt. 4.50.

#### Berlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

- Briefe an Emil Rauffmann. Im Auftrage bes Hugo Wolf-Bereins in Wien herausgegeben von Ehmund Hellmer. II, 191 S. 8°. Geh. M. 3.50, gebb. M. 4.50.
- Briefe an Ostar Grobe. Im Auftrage bes Sugo Wolf-Bereins in Wien herausgegeben von Seinrich Werner. 316 S. 80. Geh. M. 5.—, gebb. M. 6.—.
- **Gefammelte Aufsähe.** 1. Folge. Mit einem Vorwort von Sermann Bahr. Serausgegeben vom Hugo Wolf-Berein in Wien. XII, 98 S. 8°. Geh. M. 1.—.
- Gesammelte Aufsähe. 2. Folge. Herausgegeben vom Hugo Wolf-Berein in Wien. VIII, 63 S. 80. Geh. —.75.
- Der Corregidor. Rritische und biographische Beiträge zu seiner Würdigung. Im Auftrage bes Bereinsvorstandes redigiert von Somund Hellmer. (3. Folge ber Gesammelten Aufsähe über Wolf.) Geh. M. —.75. VIII, 61 S. 80.

#### Literatur anderer Berläge

Sugo Boff, von Dr. Ernft Decfen. In 4 Banben. Berlin 1903-1906.

Sugo Wolf, von Paul Müller. Berlin 1904. Sugo Wolf, von Dr. Eugen Schmitz. Leipzig 1906. Sugo Wolf, Erinnerungen und Gebanten. Bon Michael Haberlandt. 2. erweiterte Auflage. Darmstadt 1911.

# BREITKOPF & HÄRTELS MUSIKBÜCHER

In dieser Sammlung werden wertvolle Werke über die musikalische Kultur alter und neuer Zeit — in biographischer, historischer, theoretischer und pädagogischer Hinsicht — zusammengefaßt.

#### Emanuel d'Astorga von Hans Volkmann.

 Band: DAS LEBEN DES TONDICHTERS. IV, 216 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden in Leinwand M. 5.—, in echtem Leder M. 6.—.

Auf Grund zahlreicher bisher unbekannt gebliebener Urkunden gibt der Verfasser eine neue Darstellung vom Leben des Melsters Astorga, der einer vornehmen spanischen Familie entstammte. Von der Geburt Emanuels in Sizilien bis zu seinem Verschwinden in Spanien zieht sein Leben in interessanten Einzelbildern an uns vorüber. Schilderungen der Musikübung in den Städten, wo sich Astorga aufhielt, sind eingefügt, darunter ist besonders die des Musiklebens in Palermo um 1700 bemerkenswert.

#### Johann Sebastian Bach von Philipp Wolfrum.

- Band: BACHS LEBEN, DIE INSTRUMENTALWERKE.
   Aufl. Mit 15 Vollbildern u. 10 Faksimiles. VIII, 184 Seiten.
   Geheftet M. 3.—, in biegsamem Leinenband M. 4.—, in echtem Leder M. 5.—.
- Band: J. S. BACH ALS VOKALER TONDICHTER. Mit 1 Vollbild, 10 Notenbellagen und 10 Faksimiles. IV, 217 Seiten.
   Geheftet M. 3.— in biegsamem Leinenband M. 4.—, in echtem Leder M. 5.—.

Wie alle Arbeiten des bekannten Heidelberger Gelehrten ist das Buch von scharf geprägter Eigenart und nimmt energische, selbständige Stellung zu der jetzt so viel behandelten Bachfrage. Speziell die bahnbrechenden Untersuchungen André Pirros werden beleuchtet und mannigfach ergänzt. Jugendbriefe Robert Schumanns herausgegeben von Clara Schumann. 4. durchgesehene Auflage. IV, 315 S. 8°. Geheftet M. 6.—, geb. in Halbpergament M. 7.—, in Leder M. 8.—. Der ganze Jugendmut Schumanns, sein ungebundenes, so erziehendes, von echtem Humor verklärtes Wesen tritt uns in dieser Briefsammlung entgegen. Das Köstilchste in ihr sind die Auszüge aus Briefen an Clara Schumann—die Geschichte der Liebe des Künstlers zu seiner weltberühmten Gattin.

Die Symphonie nach Beethoven von Felix Weingartner.
3., vollständig umgearbeitete Auflage. IV, 113 Seiten. 8°.
Geheftet M. 2.—, gebunden M. 3.—.

Die Gelegenheit, eine dritte Auflage der vorliegenden Abhandlung zu veranstalten, hat der Verfasser mit besonderer Freude ergriffen, sehnte er sich doch schon lange danach, seine Äußerungen über Brahms einer gründlichen Revision zu unterziehen. Der Stoff ist im übrigen übersichtlicher geordnet, vieles weggelassen, noch mehr hinzugefügt worden, so daß eine vollständige Umgestaltung, wenigstens was die äußere Form betrifft, dabei herausgekommen ist.

- Franz Liszts gesammelte Schriften, Volksausgabe, 4Bändein 2 Doppelbänden. Beide Doppelbände geheftet M. 6.—, in biegsamem Leinenband M. 8.—. in echtem Leder M. 10.—.
- I. Band: CHOPIN. Liszts berühmtes Werk über den großen Klavierpoeten in der umgeänderten 3. Ausgabe, übersetzt von La Mara, VIII, 176 Seiten. 8°.
- II. Band: WAGNER. Zusammenstellung aller Schriften Liszts über Wagner nach der Übersetzung von L. Ramann. VIII, 244 Seiten. 8°.
- III. Band: DIE ZIGEUNER UND IHRE MUSIK IN UNGARN. Das viel angefeindete Buch in wiederhergestellter Urform nach Peter Cornelius. VI, 173 Seiten. 8°.
- IV. Band: AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN. Enthält das Wichtigste von Liszts sämtlichen übrigen Schriften, zusammengestellt von J. Kapp. VI, 402 Seiten. 8°.

Die Anschaffung der großen Ausgabe war für viele infolge des immerhin ziemlich hohen Preises nicht möglich; durch die vorliegende wohlfelle Ausgabe ist nun einem jeden der reiche Inhalt der Lizztschen Gedankenweit mühelos erschlossen: So bedeutet diese Ausgabe ein Ereignis auf musik-literarischem Gebiete, das förend und belebend auf die Kenntnis Pranz Liszts und seiner Kunst wirken wird.

Liszt und die Frauen von La Mara. Mit 23 Vollbildern, VIII, 321 Seiten. 8°. Geheftet M. 6.—, in biegsamem Leinenband M. 7.—, in echtem Leder M. 8.—.

Wie Liszt geliebt hat und geliebt wurde, was er als Freund gewesen, wie sein adeliger Sinn, seine große Seele sich bewährte in Freud und Leid derer; die ihm teuer waren, davon zeugen die Blätter dieses Buches, und in der Gestalten Fülle, die ihn umgab, erhebt sich lebendig seine eigene hohe Gestalt in ihrer schönen Menschlichkeit.

Liszt-Brevier von Dr. Julius Kapp. Mit 6 Abbildungen. VIII, 104 Seiten. 8°. In Pappband gebunden M. 2.—.

Nachdem ein einleitender Abschnitt den Leser mit den Eigentümlichkeiten von Liszts literarischer Tätigkeit bekannt gemacht und ihn in das Verständnis der Werke eingeführt hat, tritt dieser in den Bannkreis der Lisztschen Kunstweit seibst ein. Um von dieser ein möglichst lebendiges Bild zu geben, sind den Aussprüchen aus den Schriften auch noch die wertvollsten Stellen aus den Briefen des Meisters (sämtlich in deutscher Sprache) zugeseilt.

Briefwechsel zwischen Richard Wagner und Franz Liszt. 3., erweit. Aufl. (Volksausg.), herausgeg. v. Erich Kloß. Zwei Teile in einem Band. I. Teil 1841—1853, VI, 351 Seiten. 8°. II. Teil 1854—1882, II, 346 Seiten. 8°. Geheftet M. 5.—, in biegsamem Leinenband M. 6.—, in echtem Leder M. 7.50. Als notwendig gewordene Publikation sind die vollständigen Briefe Richard Wagners an Franz Liszt in einer Volksausgabe erschlenen, die genau nach dem Originalwortlaut revidlert worden ist. Ungemein bedeutungsvoll ist auch die Rekonstruktion zahlreicher Briefstellen, die beim ersten Erscheinen des Buches in Rücksicht auf zahlreiche damals noch lebende Persönlichkeiten wegfallen mußten. Der Briefwechsel ist bis zum Tode Richard Wagners fortgeführt worden.

Richard Wagner an Theodor Apel, Briefe. Herausgegeben von Theodor Apel. VIII, 95 Seiten. 8°. Geheftet M. 3.—, in Halbpergament mit Golddruck M. 4.—, in echtem Leder M. 5.—. Der Briefwechsel umfaßt die Jahre 1832—1836. Von seinem böhmischen

Der Briefwechsel umfaßt die Jahre 1832—1836. Von seinem böhmischen Aufenthalt und der Situation, in der seine erste Operndichtung entstand, führt er ums über Würzburg, Lauchstädt, Rudolstadt nach Magdeburg, wo Wagner bis zum Frühjahr 1836 als Musikdirektor tätig war. Über das Werden seiner Werke — der Feen, des Llebesverbots, der Ouvertüre zu dem Drama Theodor Apels "Columbus" und der kleinen Gelegenheitsarbeiten — berichtet er ebenso ausführlich, wie über die schwierige und oft so unerquickliche Tätigkeit als Musikdirektor.

Richard Wagner als Vortragsmeister (1864—1876).

Erinnerungen von Julius Hey. Herausgegeben von Hans Hey. Mit 3 Bildnissen und 2 Faksimiles. XII, 253 Seiten. 8°. Geh. M. 6.—, gebunden in Leinwand M. 7.—, in echtem Leder M. 8.—.

In lebhafter Art schildert der Verfasser die Zeit von seiner ersten Begegnung mit Wagner im Jahre 1864 bis zum Abschluß der Bayreuther Pestspiel-Vorproben 1875/1876, zu denen er als gesangstechnischer Beirat von Wagner berufen worden war. — Der rege Gedankenaustausch der belden Männer, sowie die detaillierte Schilderung einiger intimer Proben Wagners mit seinen Sängern bieten jedem Künstler eine Fülle von Anregung.

Richard Wagner über "Die Meistersinger von Nürnberg" von Erich Kloß. Aussprüche Richard Wagners über sein Werk in Schriften und Briefen. IV, 86 Seiten. Geheftet M. 1.50. gebunden M. 2.—.

Wir bemerken hier, wie Richard Wagner in seinen Schriften und Briefen selbst der beste Führer durch sein Werk ist — sowohl für das Publikum, wie auch für die mitwirkenden Künstler.

Richard Wagners Aussprüche über "Tristan und Isolde". Zusammengestellt aus Briefen und Schriften Richard Wagners von Dr. Edwin Lindner. XXXII, 379 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.

Der Verfasser will den zahlreichen Freunden der Wagnerschen Kunst gerade mit dieser Sammlung etwas Besonderes bieten. "Tristan und Isolde" hat dem Meister mancherlei Sorge gebracht; er schuf aber das Werk mit solch einer Glut der Begeisterung, die uns vor allem in den feurigen brieflichen Ergüssen an seine edle Freundin Mathilde Wesendonk entgegenströmt.

Das vorliegende Werk ist übersichtlich in vier Teile gegliedert, der erste bringt Wagners Aussprüche über "Tristan" in seinen Briefen, der zweite die in den Schriften enthaltenen; im dritten Abschnitt finden wir die Mitteilungen über "Tristan" aus der Autobiographie "Mein Leben", und der letzte Teil bietet viel des Interessanten, was der Meister im anregenden Unterhaltungsgespräch über sein Werk äußerte. Ein kurzer Anhang beschließt das Ganze.

Stephen Heller, von Rudolf Schütz. Ein Künstlerleben. Mit 5 Abbildungen. X, 140 Seiten, 8°. Geheftet M. 3.—, gebunden in Leinen M. 4.—.

Diese Lebensbeschreibung stellt das Leben und Wirken Stephen Hellers zum erstenmal umfassend dar. Sie legt Wert darauf, den Künstler selbst oder seine Freunde möglichst oft zu Worte kommen zu lassen. Bei der Betrachtung der Werke werden die dem Zeitgeschmacke entgegenkommenden von den dauernd wertvollen getrennt; dabei bietet sich Gelegenheit, die Eigenart des Hellerschen Stiles zu beleuchten und seine Entwicklung von der Nachahmung großer Vorbilder zur Seibständigkeit zu zeigen. Die Tätigkeit Heilers als Musikschriftsteller wird eingehend berücksichtigt. Zahlreiche Briefe des Künstlers, von denen die an Robert Schumann besonders genannt seien, gewähren interessante Einblicke in das Denken und Fühlen dieses Vertreters poesievoller Kleinkunst in der Klavierkomposition.

Wilhelm Hill von Karl Schmidt. LEBEN UND WERKE.
Mit einem Bildnis des Komponisten. IV, 146 Seiten. 8°.
Geheftet M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Hill gehört seinen technischen Mitteln nach noch zur älteren Schule, verfügt aber über eine so gesunde Melodik, daß ein Teil seiner Kompositionen der reproduzierenden Musikweit, den Berufsmusikern wie Dilettanten, neu angebeten werden muß. Mit großer Liebe hat der Verfasser die zahlreichen Kompositionen für Gesang, Klavier und für Kammermusik zusammengesteilt und bei der Besprechung der Druckwerke das Lebensfähige angemerkt.

Hugo Wolf von Ernest Newman. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Hermann von Hase. Mit 22 Abbildungen und 6 Faksimiles. Zweites Tausend. XII, 263 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden in Leinwand M. 5.—, gebunden in Leder M. 6.—. Eine Biographie in dieser Gestalt fehlte uns bis jetzt; ein Werk von 17 Bogen, das eine vollständige Lebensbeschreibung und eine vollständige Würdigung von Wolfs Schaffen bringt, ist das, was das musikalische Publikum braucht. Die deutsche Übersetzung liest sich nach einem uns zugegangenen Schreiben eines Freundes Hugo Wolfs wie ein deutsches Original; das handliche Format, sowie die zahlreichen Bilder und Faksimiles, die zum Teil hier zum erstenmal veröffentlicht werden, machen das Werk noch besonders empfehlenswert.

Hugo Wolf. Eine Persönlichkeit in Briefen, Familienbriefe, herausgegeben von Edmund von Hellmer. Mit 3 Vollbildern. VIII, 159 Seiten, 80. Geheftet M. 3.—, gebunden in Leinwand M. 4.—, in Leder M. 5.—.

Die vorliegenden Briefe erstrecken sich über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren, von den ersten Spuren geistiger Selbständigkeit bis zum traurigen Ende. Ohne jeden Gedanken an spätere Publizität offenbart sich hier ein Mensch in seiner lebendigen Eigenart, in seinem Temperament, vom täglichen Nahrungs- und Kleidungsbedürfnis bis zu den höchsten künstlerischen Ekstasen. Hier, wenn irgendwo, zeigt sich, wie dieser Mann von Jugend auf, anfangs sich selbst unbewußt, den Weg zu einem hohen künst-

lerischen Ziele verfolgt. Hier, wenn irgendwo, offenbart sich der unzerstörbare Glaube an den Erfolg, das [unerschütterliche Bewußtsein, ein Berufener und Auserwählter zu sein, das Menschenherz, das, von einem unwiderstehlichen Drange beherrscht, wohl enttäuscht und schmerzlich verwundet, aber niemals an sich selber irregemacht werden kann. Und in ihrer Gesamtheit geben diese Briefe das Bild eines Lebensganges, wie es ergreifender schwerlich gedacht werden kann.

Hugo Wolfs Musikalische Kritiken von Dr. Richard Batka und Dr. Heinrich Werner. Im Auftrage des Wiener Akademischen Wagner-Vereins. Mit einem Bildnis. VIII, 378 Seiten. 8°. Geheftet M. 7.50, gebunden in Leinwand M. 9.—, in Leder M. 10.—.

Hugo Wolfs Kritiken, die einst im musikalischen Leben Wiens einen Entrüstungssturm gegen den enthusiastischen Wagnerapostel angefacht haben, werden heute einem um so größeren Interesse in der Öffentlichkeit begegnen, als ihr Autor inzwischen als Reformator des Liedes verdiente Anerkennung gefunden hat.

In diesen gelstvollen Kritiken ist, um das wahre Bild nicht zu verschleiern, davon abgesehen worden, die mannigfachen und unberechtigten Angriffe zu tilgen, die der Verfasser in fast krankhafter Heftigkeit bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit gegen Johannes Brahms gerichtet hat. Eine Ausscheidung dieser Bestandteile würde das Bild des furchtiosen, wenn auch einseitigen Kritikers fälschen.

Dem Kapitel "Kunst und Charakter" ist mehr als eine Kritik gewidmet.

Debussy. Eine kritisch-ästhetische Studie von Giacomo Setaccioli. Autorisierte Übersetzung nach der zweiten Auflage der italienischen Ausgabe von Friedrich Spiro. Mit 40 Notenbeispielen aus Debussys Werken und einer vollständigen Thementabelle zu Pelleas und Melisande. VI, 104 Seiten. 8°. Geheftet M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Wenn ein berühmter deutscher Musikforscher bereits von einer "Debussyschen Note" spricht, wenn dieser Komponist in seiner Heimat in Italien einen wahren Parteienstreit erregt und persönlich in schärfster Polemik nicht nur über die meisten seiner komponierenden Landsleute und über das gesamte deutsche Musikleben der Gegenwart, sondern auch über viele erhabene Größen der Vergangenheit aburteilt, so darf die Frage, ob er ein Neuerer ist, wohl als eine brennende bezeichnet werden. Eine objektive, auf gründlicher Kenntnis und Analyse seiner Werke beruhende Untersuchung tat

not; der römische Professor Setaccioli, notorisch einer der ersten Theoretiker des modernen Italien, hat sie geliefert, und er gelangt zu Resultaten, die jedem Leser einleuchten müssen, dabei in gefälliger, bei aller Strenge der Logik oft humorvoller Art vorgelegt werden.

#### Musikalische Studienköpfe von La Mara.

- I. Band: ROMANTIKER. Mit 1 Bildertafel. 9. Auflage. VIII, 488 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.
- Band: AUSLÄNDISCHE MEISTER. Mit 1 Lichtdrucktafel. 7. umgearbeitete Auflage. VIII, 352 Selten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.
- Band: JÜNGSTVERGANGENHEIT. Mit 6 Bildnissen.
   neubearbeitete Auflage. VI, 318 Seiten. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.
- IV. Band: KLASSIKER. Mit 1 Lichtdrucktafel. 4., umgearbeitete Auflage. IV, 491 Seiten. 8º. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.
- V. Band: DIE FRAUEN IM TONLEBEN DER GEGEN-WART. Mit 24 Bildnissen. 3., neubearbeitete Auflage. XI, 380 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.
- Geschichte der Programmusik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart von Otto Klauwell. VIII, 426 Seiten. 8°. Geheftet M. 6.—, gebunden in Leinen M. 7.—, in echtem Leder M. 8.50.

Der Verfasser gibt in der Hauptsache eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Programmusik und zieht auch die Frage ihrer ästhetischen Berechtigung in den Kreis seiner Betrachtung, und gerade hiermit dürfte er einem aktuellen Bedürfnis, wie in unserm heutigen Musikleben kaum ein zweites von gleicher Bedeutung zu finden ist, entgegenkommen.

Stimmbildung von Karl Scheide mantel. 3. Auflage. 85 Seiten. Geheftet M. 1.50, gebunden M. 2.—.

Ohne gelehrtes Beiwerk redet hier ein hervorragender Praktiker kler und für jeden verständlich über ein von ihm souverän beherrschtes Gebiet der Kunstübung. Scheidemanteis Lehrweise vermeidet alles rein Mechanische, fordert vielmehr vom Schüler fortgesetzt intellektuelles Mitarbischen Das Büchlein führt von den ersten Atemübungen bis zum gesangstechnischen Studium einer Arle, und überall spricht sich nicht nur pädagogisches Geschick, sondern auch echtes künstlerisches Verständnis aus.

Voice-Culture by Karl Scheide mantel, translated by C. Karlyle. 2<sup>nd</sup> revised edition. VI, 78 Seiten. 8°. Geheftet M. 1.50, gebunden M. 2.—.

Diese Ausgabe ist die englische Übersetzung der vorher genannten "Stimmbildung" und dürfte vielen Ausländern willkommen sein.

#### Sprechechule für Schauspieler und Redner von August Iffert. VI, 98 Seiten. 8°. Geheftet M. 1.50, gebunden M. 2.—.

Das vorliegende Werk strebt eine Ausbildung in der künstlerischen Handhabung der deutschen Sprache auf der Basis der von Professor Siebs bearbeiteten "Deutschen Bühnenaussprache" an. In dem kleinen Buche sind alle nicht eng zur Sache gehörenden theoretischen Erörterungen beiselte gelassen; Akustik und Physiologie fanden nur so weit Platz, als sie zur Klärung praktischer Fragen unbedingt herangezogen werden mußten. Das Übungsmaterial für die Lautschulung ist überaus reich und gewährleistet die gründlichste Vorbereitung für den Vortrag. — Schauspieler und Redner jeder Art werden in der "Sprechschule" einen treuen Berater und Lehrer finden.

Vom Musikalisch-Schönen von Eduard Hanslick. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst. 11. Auflage, X, 174 Seiten. 8°. Geheftet M. 2.—, gebunden M. 3.—.

Vom Musik-Traktate Gregors des Großen von P. Coelestin Vivell, OSB, aus der Beuroner Kongregation in Seckau (Steiermark). Eine Untersuchung über Gregors Autorschaft und über den Inhalt der Schrift, mit Druckerlaubnis der kirchlichen Obern. X, 151 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—.

Im ersten Kapitel zeigt die Arbeit aus alten Belegstellen, sowie aus der damaligen Musikpraxis der monastischen und päpstlichen Liturgie, daß Gregor d. Gr. sehr wohl imstande war, einen Musiktraktat zu verfassen, das zweite Kapitel bringt die Zeugnisse für das Vorhandensein der Abhandlung im Mittelalter, und im dritten Kapitel werden die besonderen Merkmale aufgeführt, an denen man die Abhandlung erkennen kann. Die Studie gilt in erster Linie dem Musikforscher; allein sie wird auch für die Bibliographen von Interesse sein, besonders für die Bibliotekare, welche handschriftliche Bestände in ihrer Obhut haben oder noch erwerben können.

#### Als Sonderabteilung von

"Breitkopf & Härtels Musikbücher" erscheinen in gleichem Format:

## BREITKOPF & HÄRTELS Kleine Musikerbiographien

Je mit einem Titelbilde, in elegantem flexiblen Einbande (ff. Oxford-Leinen)

zum Preise von je M. 1.-

#### Einzelbiographien von La Mara

- Johann Sebastian Bach. 5. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.
- Georg Friedrich Händel. 5. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.
- Christoph Willibald Gluck. 5. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.
- Joseph Haydn. 5. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.-.
- Wolfgang Amadeus Mozart. 5. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.
- Ludwig van Beethoven. 5. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.
- Carl Maria von Weber. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.

Franz Schubert. 10. Aufl. Miteinem Bildnis. Geb. M. 1.—. Felix Mendelssohn-Bartholdy. 10. Aufl. Miteinem Bildnis. Geb. M. 1.—.

Robert Schumann. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.

Friedrich Chopin. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb M. 1.—.

Franz Liszt. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Rich. Wagner. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Hector Berlioz. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Adolf Henselt. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Robert Franz. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Anton Rubinstein. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.

Johannes Brahms. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.

Hansvon Bülow. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Edvard Grieg. 8. Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.

#### Ferner:

Biographien von Max Morold Anton Bruckner. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—. Hugo Wolf. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.—.





